This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.









#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



20.t. 4

MENTEM ALIT ET EXCOLIT



K.K. HOFBIBLIOTHEK ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK

20.X.4

Nicht ausheben! Umsignieren auf MF 2504



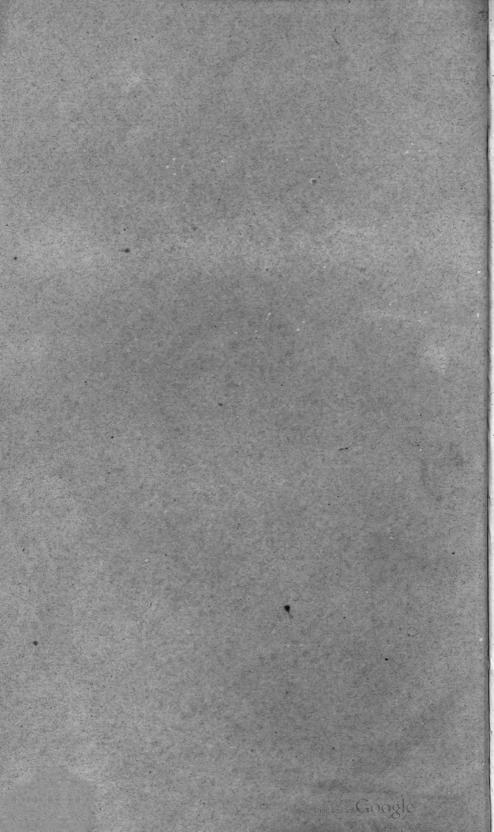

# SEIFRIED HELBLING

HERAUSGEGEBEN

VON

### TH. G. VON KARAJAN

**LEIPZIG** 

WEIDMANN'SCHE BUCHHANDLUNG
1844



# AUS DEM VIERTEN BANDE DER ZEITSCHRIFT FÜR DEUTSCHES ALTERTHUM.



## SEIFRIED HELBLING.

I

| Der aller dinge håt gewalt,                             |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| des tugent nie wart ûz gezalt,                          |         |
| sîn milte noch sîn güete,                               | •       |
| der sende in mîn gemüete                                |         |
| alsô redelîchen sin,                                    | 5       |
| ob ich ein teil unwîse bin,                             |         |
| daz er mîn sinne mêre                                   |         |
| mit sînes geistes lêre.                                 |         |
| den ich meine daz ist got:                              |         |
| der nem mich sô in sîn gebot,                           | 10      |
| daz er al die sinne mîn                                 |         |
| rihte nåch den hulden sîn.                              |         |
| ich bedarf sinne wol,                                   |         |
| sô ich die warheit sprechen sol.                        |         |
| von kinde hân ich her gezogen                           | 15      |
| einen kneht sô betrogen                                 |         |
| der mir manege låge                                     |         |
| legt mit sîner vrâge,                                   |         |
| die nû ich im bescheiden muoz.                          |         |
| von im wirt mir selten buoz,                            | 20      |
| er vråg mich vremder mære,                              |         |
| der ich wol enbære,                                     |         |
| wær ich ein wilder Unger.                               |         |
| dem meister tet der junger                              |         |
| nie die nôt sus noch sô                                 | 25      |
| an dem buoche Lûcidârîô,                                |         |
| die er mir mit vråge tuot.                              |         |
| überschrift Dacz ist der junge Lucidarius. 3. sîn] Zein | 24. Der |

|     | alsô stêt des knehtes muot.         |    |
|-----|-------------------------------------|----|
|     | sô nenne wir daz buoch alsus,       |    |
|     | den kleinen Lûcidârîus:             | 30 |
|     | daz spricht ein liehtgebære.        |    |
|     | nû grîf wir an daz mære             |    |
|     |                                     |    |
|     | und ez ze rehte lâzen kan.          |    |
|     | er ist ein guotsæliger man.         |    |
|     | mit guote ist im wol, ob er wil,    | 35 |
|     | mit guote tuot er êren vil,         |    |
|     | mit guote vrist er sînen lîp,       |    |
|     | mit guote gewinnt er schæniu wîp,   |    |
|     | mit guote lebt er sæleclîch,        |    |
|     | mit guote dient er gotes rîch.      | 40 |
|     | sît manz allez dâ mit tuot,         |    |
|     | då von ist ez geheizen guot.        |    |
| 1 b | lieber herr, wie nennt irz dem,     |    |
|     | der grôzez guot hât in der schem    |    |
|     | daz er dâ mit begêt kein êre?       | 45 |
|     | wan wie er sîn gemach mêre,         |    |
|     | dar an kêrt er sînen vlîz.          |    |
|     | man sihet selten semeln wîz         |    |
|     | ûf sînem tische und klâren wîn;     |    |
|     | er mac wol âne wiltpræt sîn;        | 50 |
|     | daz sîne spart er swâ er mac;       |    |
|     | den armen kêrt er sînen nac,        |    |
|     | daz er in durch got niht gebe.      |    |
|     | er enruocht wie schentlich er lebe, |    |
|     | daz des guotes werde mêr.           | 55 |
|     | lieber herr, durch iuwer êr,        |    |
|     | wie ist daz selbe guot genant?      |    |
|     | daz ist mir noch unerkant.'         |    |
|     | 'gesell, dû vrâgst nâch einem guot? | •  |
|     | die éwigen armuot                   | 60 |
|     | ich dirz vür wär nenne,             |    |
|     | wand ichz dar bî erkenne.           |    |

32. die folgende lücke ist in der hs. durch punkte angedeutet. 34. er ist] Bist 43. nent 44. ind sehē 45. leget dehain

51. swaz 61. ver war nehnne

| · ·                         | swer hie bî guot wil arm sîn,<br>der hab ûf den triwen mîn                                |      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                             | 'mit gemach an sîn ende baz<br>danne er junges wîbes haz                                  | 65   |
|                             | mit sîner höfscheit wirbet,                                                               |      |
|                             | und enweiz niht wenne er stirbet.                                                         |      |
|                             | er habt den rucke ûf enriht,                                                              |      |
|                             | swie daz alter und daz giht                                                               | 70   |
|                             | in vil dicke stunge.                                                                      |      |
|                             | diu klâre frou, diu junge,                                                                |      |
|                             | diu hebt im herze und muot enbor. ouch sol si daz wizzen vor                              |      |
|                             |                                                                                           | ~~   |
|                             | daz er niht gehelen mac<br>envollen vierzehen tac.                                        | 75   |
|                             | er beginne sîgen,                                                                         |      |
|                             | wande er nâch der gîgen                                                                   |      |
|                             | bî sehzec jâren hât getreten                                                              |      |
|                             | unde vrowen hât gebeten.                                                                  | - 80 |
|                             | des müeze got nû walten!                                                                  |      |
|                             | er håt einer alten                                                                        |      |
| •                           | wol drîzec jâr den rucke gekêrt                                                           |      |
|                             | und hât ir selten gemêrt                                                                  |      |
|                             | daz wir heizen bettespil.                                                                 | 85   |
|                             | des wil er nû trîben vil                                                                  |      |
| 2*                          | mit der jungen. diu ist guot                                                              |      |
|                             | daz si sînen willen tuot                                                                  |      |
|                             | und kan imz wol nâch tragen:                                                              |      |
|                             | daz ist umb sînen alten kragen.                                                           | 90   |
|                             | lieber herre, berihtet mich,                                                              |      |
|                             | umb wiu der selbe narre sich?'                                                            |      |
|                             | geselle, er wil ungemach.                                                                 |      |
|                             | doch ist mir der antwurt niht sô gậch                                                     | ^-   |
|                             | gegen dîner wîsen vrâge.                                                                  | 95   |
|                             | zwischen Wienne und Prâge<br>ist nindert dîn gelîche                                      |      |
|                             |                                                                                           |      |
|                             | ücke unbezeichnet. 67. hufschait 68. wann                                                 | :    |
| 69. Rucken<br>74. ouch] Ruc | 72. frau <i>ist übergeschrieben.</i> der junge<br>ech 81. muez 84. hat <i>nach</i> selten |      |

SEIFRIED HELBLING I

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

| der sô wîslîche                  |     |
|----------------------------------|-----|
| sîne rede ersprenge.             |     |
| got mir des gehenge              | 100 |
| daz ich dirz bescheide alsô      |     |
| daz mîner rede niht werden zwô,  |     |
| der ich hie beginne              |     |
| von dem selben sinne.            |     |
| ich sag dir, überigez guot       | 105 |
| gît im überigen muot.            |     |
| då von er niht gedenket          |     |
| daz im doch niht wenket,         |     |
| ich meine, der gewisse tôt.      |     |
| daz ist ein klag ob aller nôt.   | 110 |
| ob in sûmt sîn alter sin?        |     |
| der wochen tage gênt ûf in       |     |
| sam die dachtroufen.             |     |
| er muoz schiere verkoufen        |     |
| an vriunt und an mâge            | 115 |
| mit des tôdes wâge               |     |
| sîn jungez wîp und sîn guot,     |     |
| von den im daz scheiden wê tuot. |     |
| swie kleine er dar umbe klage,   |     |
| ez ist gein åbent sîner tage:    | 120 |
| nach dem abent im genaht         |     |
| des vil grimmen tôdes naht.'     |     |
| 'owê, ir füert mir ab dem wege,  |     |
| herr, die vråge der ich pflege   |     |
| umb den rîchen alten man!        | 125 |
| sîn wîp schœne wol getân         |     |
| wær mit jugent wol sîn kint.     |     |
| ir tugende alsô grôz sint        |     |
| daz sie imz erbiutet wol.        |     |
| sô ich die wârheit sagen sol,    | 130 |
| ich hån gehæret von ir           |     |
| niht eines, mêr danne zwir,      |     |
| •                                |     |

99. Zeine 104. denselben 121. in genath 122. nath
123. der abschreiber hatte Swe gesetzt, was der corrector des 17n
jh. in 0 we änderte. 126. vielleicht und wol g. 128. tugent

**2**<sup>b</sup>

| daz sie in sünel nennet,         |     |
|----------------------------------|-----|
| swie alt sie in erkennet.'       |     |
| 'vrumer kneht, hære mich:        | 135 |
| vil wol ich sin bewise dich.     |     |
| ez machet ir læslîch gekæs       |     |
| dem alten hengest lochet zo's    |     |
| sô er von dem brûnen gêt.        |     |
| då bî er spottes sich verstêt    | 140 |
| und siht vil selten umbe.        |     |
| sô wænet er tumbe,               |     |
| er hab ir alsô liep gespilt,     |     |
| und weiz niht rehte waz sie hilt |     |
| in ir wîbes güete.               | 145 |
| der wîbe gemüete                 |     |
| nieman rehte errâten kan;        |     |
| daz merken junge und alte man.'  |     |
| herre, got iu danken sol.        |     |
| ir habt mir daz bescheiden wol.  | 150 |
| lieber herre, beriht mich des.'  |     |
| 'edel kneht, sag an, wes?'       |     |
| 'swie grôz ist Ungerlant,        |     |
| doch ist uns daz wol bekant,     |     |
| ein Unger trit niht einen trit   | 155 |
| ûz sînem ungerischen sit.        |     |
| då bî sô ist Österrîch           |     |
| ein kleinez lant: vil ungelîch   |     |
| lebent die liute mit ir sit;     |     |
| der wont in manger hande mit.'   | 160 |
| 'lieber kneht, sage mir daz,     |     |
| wie wâ unde waz                  |     |
| vindest dû dâ inne?              |     |
| der vråge dû beginne.'           |     |
| 'herre mîn, daz sî getân.        | 165 |
|                                  |     |

133. suenci 137. lösleich gechöes 138. Dem altem h. lochet Zões: von erster hand Den alten u. s. w. cursivschrift bezeichnet was zu verbestern nicht gelang. 139. Prune gemeint ist wohl was Neidhard im rosenkranz die brûnen bluomen nennt. oder ist brunnen zu schreiben? 142. er] eur 147. kan] mag 148. Das merchen Junge man vnd alt 149. iu] er 153. Swie gwz ist V. 156. seinen 157. Oesterreich

ich wil des Arsten heven an: ze wald und in der Ragzgegent, då inne sumeliche pflegent sô wunderlicher spaldenier. an einem ermel hæten vier 170 ze rehtem wâpenrocke genuoc. daz in sîn muoter ie getruoc, wie sie des an ir sêle enkalt! er ist sô schentlich gestalt, oben sam neyger drauch. 175 wå im rücke unde bûch in der cheuerpeunt sî, des sinnes bin ich leider frî.' 'nû mizz an dînem leide. wand ich dirz bescheide. 180 ez ist sîn aller bester gelt, så er ritet über velt bî der naht und in dem nebel. herte îsen unde grebel. örter ze den slozzen. 185 viiert der unverdrozzen in dem einen ermel wol: in dem andern ligen sol ein geizfuoz und ein schære der ich wol enbære 190 hinden an mîns stalles want. daz gefluochet si der hant diu gespan ie die vadem mit den daz selbe miuchelgadem ist gesteppet und genæt. 195 daz der herzog einez tæt

167. der abschreiber hatte Wgz gesetzt, was der corrector in Rogz änderte. 170. an] In 175. neyger führt auf neiger — nabiger bohrer. also violleicht sam ein neiger- (oder auch sam ein eiger-, s. Sehmeller 2, 686). aber was ist drauch? an drüch pedica läst sich nicht denken. steht es für truhe? 177. in cheuer- mag twerkstechen. 179. muza mizz ist so viel als miz ez, miss es an deinem leide ab; du kannst mit deinem schaden lernen was für eine tracht das ist. 189. Scher 190. enper 194. daz selb Weächel gadem

|   | ·                                |     |
|---|----------------------------------|-----|
|   | und verbüt si in disem lant!     |     |
|   | ir ist sünde unde schant.        | *   |
|   | der rîterschefte welle pflegen,  |     |
|   | der sol sie nimer an gelegen.    | 200 |
|   | ez ensint niht spaldenier,       |     |
|   | man sol daz gelouben mier;       |     |
|   | ez ist anders genant.            | •   |
|   | der tiuvel håt si her gesant     |     |
|   | ûz sîner helle sutten,           | 205 |
|   | und heizent diupkutten!          |     |
|   | 'herr, got geb iu sælde unt sin! |     |
| • | daz ich wîser worden bin         |     |
|   | von iu, des habt ir michel reht. |     |
|   | ich bin iu ein getriuwer kneht   | 210 |
|   | nåhen unde verre.                |     |
|   | gar getriuwer herre,             |     |
|   | eines dinges ich iuch bit;       |     |
|   | bescheidet mir des landes sit    |     |
|   | in Ôsterrîch, daz ist mîn ger.   | 215 |
|   | ez gât sô wunderlich entwer      |     |
|   | daz ich niht erkennen kan        | •   |
|   | einen rebten Österman.           |     |
| • | frumer kneht, leg nû für         |     |
|   | nâch dîner aller besten kür.     | 220 |
|   | vindestû den rehten dâ,          |     |
|   | ûf mîn triuwe ich spriche Jâ.    | ,   |
|   | herre, sô wil ich iu verjehen    |     |
|   | daz ich einen han gesehen,       |     |
|   | der treit ungerischez bår        | 225 |
|   | beierisch ist sin gebär.         |     |
|   | sîn herze in den ermeln stêt,    |     |
|   | daz muoder niht då für gêt.      |     |
|   | sô sint im die elenbogen         |     |
|   | in zwên gugelzipf gesmogen,      | 230 |
|   | die hangent verre hin ze tal.    |     |
|   |                                  |     |

3<sup>b</sup>

200. sie ist vom verbesserer. 202. mir 206. deupchutten 211. Nahen ist vom verbesserer statt Haben gesetzt. 215. Österreich 216. gåt] Gott 218. Ain rechter 219. nå] nur 220. alin 225. harr 226. Pairisch 230. Gugel Zåps

| sîn gürtel ist beslagen smal,       |     |
|-------------------------------------|-----|
| dar an ein mezzer mit zwein schaln. |     |
| man siht im doch die stivaln        |     |
| von des rockes kürze;               | 235 |
| daz er in nider schürze,            |     |
| des hât er guoten rât,              |     |
| sô er zuo den liuten gât.           |     |
| ein ieslîch man selbe spür.         |     |
| vor gênt die hosenestel für;        | 240 |
| hinden sîner schanden gwant,        |     |
| daz ist von mir ungenant.           |     |
| herre, ob ichz erraten han,         |     |
| ist der selbe ein Österman?'        |     |
| frumer kneht, lûch dich wider!      | 245 |
| dû hâst ez niht errâten sider,      |     |
| als war ich bin din herre.          |     |
| er ist ein krûtwerre                |     |
| von der werlde genennet.            |     |
| swer esel niht erkennet,            | 250 |
| der sehe in bî den ôren.            |     |
| alsô ist dem tôren,                 |     |
| der stellet sich nach siner art.    |     |
| füer dîn vrâge ein ander vart.'     |     |
| 'lieber herr, daz sî getân.         | 255 |
| ist aber der ein Österman,          |     |
| so er ûf setzet sînen huot,         |     |
| und ist er bæs oder guot,           |     |
| er senkt in bî den ôren nider;      |     |
| herr, was sprecht ir då wider?'     | 260 |
| 'lieber kneht, anders niht          |     |
| wan daz ein tôrheit im geschiht.    |     |
| der mit dem huote sînen kopf        |     |
| als einen althiunischen knopf       |     |
| ûf einem swerte stellet,            | 265 |
|                                     |     |

241. Hinder 242. von ist vom verbefserer eingeschoben.

243. ich 248. graut were 249. Vor 250. Der der abschreiber, Wer der verbefserer. vergl. Freid. 82, 10 f. 257. sein 259. Er senchet in 262. in 263. Die m. d. Huet jrn K. 264. (alt) Haimischen der abschreiber, Heunischen der verbefserer. 265. Auf

der håt sich gesellet mit den tôren aller meist. vråge, ob dû iht anders weist.' 'jå, herre, ich weiz noch mêr. got geb iu immer sælde und êr! 270 mîn vrâge wil ich baz vüeren. gestricket hûben mit snüeren sih ich sumliche tragen. der gestalt muoz ich sagen. si habent schopfes vil då vor; 275 hinden kepfet im enbor ein spænel kûme vingers breit. ûf dem sînem nacke er treit ein gollier, daz ist selbwahsen. ze Düringen und in Sahsen 280 hât er doch dehein gelt; diu kornsåt håt im gevælt ze Mîssen, wand er kam nie dar. nû nemt an dem selben war, welch tiuvel in des bit 285 daz er nåch vremdem lantsit sich so stæte briutet? wie er sich des entsniutet daz er niht gereden kan! 'wat wolt gi, sâlik kumpân?' 290 'lieber friunt, wil dû iht?', diu rede dünket in enwiht. nû sagt mir, lieber herre mîn, mag ab der ein Österman sin?' 'nein er, sam mir sant Jôhans! 295 er ist ein rehtiu ôstergans. die gense seh wir für uns tragen

ainen Swert stellet 268. anderst 272. Swieren der abschreiber, Snueren der verbesserer. 277. spenel 278. nacke] Weche der abschreiber, Rouche der verbesserer. 280. Ze Duringe Thorn (satt) der abschreiber, Deu Chorn der verbesserer. 284. denselben 285. das 287. prüetet 288. entsniettet 290. (wat) wolt saih chaman der abschreiber, woli saih kuman der verbesterer. das aufgenommene ist von Haupt. kumpån braucht z. b. Gerhard von Minden mehrmals. 294. aber 296. rechteu'

|                | kurzez houbet, langen kragen.    |     |
|----------------|----------------------------------|-----|
|                | alsô stellt der selbe sich.      |     |
|                | wil dû iht anders vrâgen mich?'  | 300 |
|                | 'jâ, herre getriuwer.            |     |
|                | diu êre ist wol iuwer,           |     |
|                | daz ir mich wîser machet.        |     |
|                | sîn lop sî geswachet             |     |
|                | den des wil betrågen             | 305 |
|                | daz ich iuch kan vrägen          |     |
|                | nâch dem rehten lantsit.         |     |
|                | mîn vrâg niht lenger hât gebit.  |     |
|                | ich sach vor eim lîthûse stân    |     |
|                | einen knappen, der het an        | 310 |
|                | ob einem ketenwambîs guot        |     |
|                | einen roc nåch sînem muot        |     |
| 4 <sup>b</sup> | gesniten vil gewære              |     |
|                | ûz einem Pöltingære:             |     |
|                | daz was in der gerwe blach.      | 315 |
|                | ein gürtel ich in tragen sach,   |     |
|                | diu was ze breit noch ze smal,   |     |
|                | ein teil gesenket hin ze tal,    | •   |
|                | da er mit dem dûmen an greif.    |     |
| ·              | die andern vinger hêten sweif    | 320 |
|                | umb ein starkez mîsencar.        |     |
|                | an sînen handen nam ich war      |     |
|                | zweier ketenhantschuoch guot.    | •   |
|                | für gespitzet was sîn huot;      |     |
| ٠              | då was îsen în vernæt.           | 325 |
|                | sîn koller vest unde stæt        |     |
|                | ûf unz an daz kinne.             |     |
|                | då was ouch îsen inne,           |     |
|                | daz sîn ze rehte was genuoc.     |     |
|                | ein swert er umb die sîten truoc | 330 |
|                | daz wol ze beiden ecken sneit.   |     |
|                | ez was scherf unde breit;        |     |

298. Churze 310. hat 311. Cheten Wames (Wambis: wis 3, 198.) 312. Ain 315. der? grewe plach 319. Da er — dran gr. 321. Misinar vergl. 8, 879. Neidhard 21, 8, 3 Ben. 325. einverneth 326. steth

wol gevazzet was der brant: då von leit er eine hant ûf den knopf des swertes vor, 335 daz ez hinden stuont enbor. diu lîtgebîn her für gie, güetlîch sie in enpfie. sît willekomen, lieber herre!' 'waz wænt ir daz mir werre? 340 ich hân ouch daz dâ bîzet. der sich gein mir ylîzet keiner ungüete. ich sag im mîn gemüete. vrowe, tragt in die liute wîn! 345 lât wazzer trinken diu swîn!' sie truoc im einen kopf wit. 'gebt her, daz ir sælic sît, liebiu lîtgebinne! vrou sêle, sît ir dinne?' 350 sprach der junge vêdeman: 'ich rât iu, sô ich beste kan, wand ich bin iuwer sippe; tretet ûf ein rippe, welt ir niht ertrinken. 355 der win muoz in mich sinken sam in die dürren erde. daz ich vol allenthalben werde, vrouwe, des sît flîzec. und stüende ein slunt drîzec. 360 ich wil iu gerne gelten, ân bâgen und ân schelten:

333. Prant vergl. Roquefort gloss. 1, 179°. in Leopolds des glorreichen mautordnung für Stein an der Donau bei Rauch script. 2, 108 de duobus gladiis dictis prant 1 denarium. 340. went 341. pei-342. vlaizet 343. Khainer vnguett 344. mein Muett 347. ain 348. daz fehlt. solich der abschreiber, selich der ver-349. Lieber der abschreiber, Liebeu der verbesserer. 350 ff. vergl. Steinmar MS. 2, 105b min sêle ûf eime rippe stât (wâfen!), din von dem wine druf gehüppet hat. Haupt. 350. Vraue 351. jung Vete Man 355. Wolt 359. Vrau - ohne

| daz sî iu van mir geseit,<br>und lob iuz ûf disen eit,<br>sô der tiufel mîne toufe | 365 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| in sînen kragen soufe,                                                             | 505 |
| ob ich iu immer iht behabe!                                                        |     |
| ich bræch ez ê mîm vater abe,                                                      |     |
| der mich von kinde håt gezogen,                                                    |     |
| è daz iu von mir würde gelogen.                                                    | 370 |
| vrowe, ich bin niht guotes arm.                                                    | 370 |
| mîn kneht Wolvesdarm                                                               |     |
| ziuht ein vihe in iuwern stal;                                                     |     |
| hiet aber ich aller hengste wal,                                                   |     |
| für in einen næm ich niht drî.                                                     | 375 |
| seht ob er niht kreftic sî!                                                        | 0,0 |
| diu valtor er enzwei dräst.                                                        |     |
| dô himel und erde zesamen bræst,                                                   |     |
| er wischte wol eneben ûz,                                                          |     |
| daz ich niht ein hirsen grûz                                                       | 380 |
| vorhte daz gerumpel nider;                                                         | •00 |
| er bræht mich wol gesunden wider.'                                                 |     |
| diu hûsvrou sprach 'ûf mîn sêl,                                                    |     |
| sô ist er kreftic unde snel.                                                       |     |
| 'Wolvesdarm!' 'herre,                                                              | 385 |
| ich bin dir niht verre.                                                            | 900 |
| genc her, swing in dich den win                                                    |     |
| und lâz dir enpfolhen sîn                                                          |     |
| daz vihe aller beste,                                                              |     |
| daz dem iht gebreste.                                                              | 390 |
| swing im vuoter, mach ez rein,                                                     | 330 |
| streich im schöne sîniu bein,                                                      | ÷   |
| wint im ûf den hôhen schopf.'                                                      |     |
| die wîle kom ouch Gîrskropf,                                                       |     |
| sîn geselle, ein frumer kneht.                                                     | 395 |
| 'nû wis willkomen und sag mir reht'                                                | 000 |
| sprach der herre, 'waz hât dich                                                    |     |
| spracu ucr nerre, waz nat uich                                                     |     |

365. mein368. Ich prech ez ehe meinem vater ab372. Wolffsdarm374. hengest375. ain nem377. dre\*st378. Daz -- prest382. gesunder383. hösfrau abschr., hausfrau verb.

 399. Munkhel
 400. Chlunkhel
 403. Spenvårch
 406. Margrammen, vergl. Schmeller 2, 556.

 409 nach 410.
 413. do

 415. dem] Ze dem
 427. darnach
 430. Ich viselieht eu

|    | ich füer iuch gar ze verre            |     |
|----|---------------------------------------|-----|
|    | mit mîner vrâge von dem wege          | 435 |
|    | (got hab iuch in sîner pflege         |     |
|    | gesunt und unleidec!),                |     |
|    | die liute sint sô vreidec,            |     |
|    | ob sie unsern lantsit                 |     |
|    | in Ôsterrîch begên dâ mit?'           | 440 |
|    | 'nein sie zwäre, frumer kneht.        |     |
|    | ich wil dirz bescheiden reht.         |     |
|    | der site von Beiern ist komen.        |     |
|    | die Beier dicke habent genomen        |     |
|    | in Ôsterrîch der herren guot.         | 445 |
|    | von Hulbach und von Landeshuot,       |     |
|    | von Vüerding, von Gollenhoven,        |     |
|    | über mangen steinschroven             |     |
|    | sint sie dâ her abe gevarn,           |     |
|    | durch daz sie dâ heime ir guot sparn. | 450 |
| 6ª | dar zuo hât got geschaffen            |     |
|    | manegen österaffen:                   |     |
|    | swaz man dem affen vor tuot           |     |
|    | daz tuot er nâch und dunkt in guot.'  |     |
|    | 'lieber herre, wer sint die?          | 455 |
|    | ich hân in disem lande hie            |     |
|    | gesehen sumelîche                     |     |
|    | sô rehte frumeliche                   |     |
|    | gebâren daz sîn was genuoc            |     |
|    | und mit den worten alsô kluoc.        | 460 |
|    | gêt sîn geselle gegen im,             |     |
|    | disen gruoz ich vernim                |     |
|    | 'got gebe dir höveschen muot!         |     |
|    | inâ! wannen gâstû guot?'              |     |
|    | herre mîn, sæliger,                   | 465 |
|    | ich gån her von mîner swiger.'        |     |
|    | 'sag an, hâstû swiger hie?'           |     |
|    | 'hie ze Wienne hân ich die.           |     |
|    | wer sold hie âne swiger sîn?          |     |
|    |                                       |     |

436. eu' 443. Payen 447. Gollenhauen 448. Steinschrauen 449. sint] Mit 451. hat sie Gott 463. hübschen 464. gachstu guett 465. Zeliger 468. Wienna

477. Schwaben 480. dez 489. weizzen 494. Nederein abschr., flederein verb. 504. S. h. was n. so enge 505. seine ohren twer

sie dahte im sîner ôren tür;

505

521. Sein 541. Poyer

| då gie niender krustel für,<br>alsô doch vil mangem tuot.<br>wol und eben stuont sîn huot;<br>der was niht ze spæhe. | e e      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| swer gegen im was gæhe                                                                                               |          | 510         |
| und im bôt sîn vreidekeit,                                                                                           |          |             |
| dem het er schiere widerseit.                                                                                        |          |             |
| er was gên dem guoten guot,                                                                                          |          |             |
| gên dem übelen hôchgemuot,                                                                                           |          | ~ . ~       |
| vrîmüetic under schilde,                                                                                             |          | 515         |
| ze rehte guotes milde,                                                                                               |          |             |
| erkantes herzen gein got,                                                                                            | ·        |             |
| wol behalten sîn gebot,                                                                                              |          |             |
| getriuwe wârhaft stæte,                                                                                              |          | <b>F6</b> 0 |
| in næten guoter ræte.<br>gein schimpf kan er gebåren wol,                                                            |          | <b>52</b> 0 |
| verswîgen swaz geligen sol.                                                                                          |          |             |
| er ist bedæhtic sîner wart.                                                                                          |          |             |
| sîn lîp sîn guot ist unverspart                                                                                      |          |             |
| vor êre, diu im sanste tuot.                                                                                         |          | 525         |
| vor allem meile ist er behuot.                                                                                       |          | 020         |
| eiâ, herre getriuwer.                                                                                                |          |             |
| nû wart ich allez iuwer,                                                                                             |          |             |
| daz ir mir saget wer er sî:                                                                                          |          |             |
| im ist michel êre bî.'                                                                                               |          | 530         |
| 'lieber kneht, ich sage dir,                                                                                         |          |             |
| dû hâst rehte gezeiget mir.                                                                                          |          |             |
| fürbaz soltû dîn frâgen lân.                                                                                         |          |             |
| er ist ein rehter Österman.'                                                                                         |          |             |
| 'owê, herre, und ist er daz,                                                                                         |          | 535         |
| wie kan ich gesweren baz?                                                                                            |          |             |
| bî liep sô hulden! ez wære wol,                                                                                      |          |             |
| wær ir daz lant allez vol,                                                                                           |          |             |
| der site und der gebære.                                                                                             |          |             |
| swer då für gerne wære                                                                                               |          | 540         |
| ein Beier oder ein Sahse,                                                                                            |          |             |
| 506. Do - Chrustel f. 511. Vradechait 5                                                                              | 520. An  |             |
| 521. Sein 525. Vor Eren 526. allen                                                                                   | 528. Nun |             |

| <b>7</b> ª | ich wünsche daz im wahse ein hover und ein grôzer kropf: er ist ein rehter gugelgopf: giuz im bier in den kopf!' mîn frâg hât noch niht ende; herre, daz ist unwende, ich müez iuch aber frâgen. des lât iuch niht betrâgen, | 545 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|            | lieber herre, wand ichn kan erkennen niht den rehten man herzen unde muotes, lîbes unde guotes,                                                                                                                              | 550 |
|            | behuot manlîcher êrn: den erkante ich gern.' frumer kneht, verschône. sô dir mîn trehtîn lône, dû hâst alsô rîchen sin,                                                                                                      | 555 |
|            | suoch in selbe: vindst dû in, ich sprich Geselle, ez ist der; dû solt nâch im niht frâgen mêr.' sît ich den man suochen sol, ich vind in ninder alsô wol                                                                     | 560 |
|            | sam då der herzoge ein her<br>gebiutet durch des landes wer,<br>daz wir nåch im über varn;<br>sîn vînde welle er niht sparn.<br>sô ist daz lant ân mâze wît                                                                  | 565 |
|            | daz hie dishalp Tuonouwe lît.  zwelf tageweide sint gar gên Nuzdorf an daz urvar, eneben an der Pulkâ, ze tal an der Smidâ.                                                                                                  | 570 |
|            | die ab her von der Teie varnt,<br>arme liut si wênic sparnt.<br>die von der Lüesniz, von dem Kamp,<br>nâch den in einem jâr ein lamp                                                                                         | 575 |

545 zu streichen? 552. Herze 559. selb du findest in 563. nider 564. ain Herr 565. das 567. Sein Veint wöll 572. Neben von der Pulca 573. von der 575. wênic Haupt] weine 576. Luefznitz

in deheins gebûren hove enblæt, gans enschrit noch huon enkræt. den armen liuten tuont sie wê. 580 ich wæn daz iemen understê ân ob der vürste wære nâch got ein rehter rihtære. des râtent im die herren niht, von den der meiste schade geschiht. 585 manec herre ist sô gemuot. ûf sînes nâchgebûren guot 7<sup>b</sup> leit er sich an widerbot. ez wær billîch, sam mir got, daz er im ê widerseit. 590 wand er tuot im schaden unde leit. frumer man hât er niht drî, swaz des gezoges alles sî då er ein dorf mit überkumt. sîme wirte wênic vrumt 595 daz er im engegen gêt. sô er von dem rosse stêt, er bitet in willekomen sîn. 'habt danc, her wirt, ez ist ein wîn då ze dem næhsten markte veil: 600 der ist uns komen wol ze heil: wir trinken hiute anders niht. her wirt, ob des niht geschiht, wir sîn alte und junge gein iu ân barmunge!' 605 der wirt sprach 'herre, ich tuon gern des ir welt niht enbern. ez ist wol ein sünde daz er in guoter künde læt alsô geniezen. 610 er heizt in ûf sliezen sîniu schrîn, sîniu gadem. der hûsvrowen ein zwirnes vadem

578. erplet 579, erschrait erchrett 581. da zimen 582. An ob 584. Des Raten 593. Wes daz getzog 598, bitt 605. Sein 611. im

|    | SEIFRIED HELBLING I                 | 19  |
|----|-------------------------------------|-----|
|    | ninder dô belîbet.                  |     |
|    | die strâz man vaste trîbet          | 615 |
|    | die naht gein des herren hûs.       |     |
|    | knehte, schütt ûf âne pûs,          |     |
|    | welt ir niht haben mînen zorn,      |     |
|    | gersten habern weize korn.          |     |
|    | dort stêt pfenech unde hirs.        | 620 |
|    | wie möht ir gevarn wirs,            |     |
|    | bræht ir in niht in den keller mîn? | •   |
|    | ich iz då heim vil gerne brîn.'     |     |
|    | alsô begint er tûschen.             |     |
|    | knehte, lât umbe rûschen!           | 625 |
|    | suocht mir decken zeinem kobel,     |     |
|    | daz man dar über einen hobel        |     |
|    | mit grüenen hiuten ziehe.           | •   |
|    | der wirt hât schoenez viehe.'       |     |
|    | gebûren hâte er ûz gefuort;         | 630 |
|    | von den wart vaste umbe gesnuort,   |     |
|    | wand ir herren holzwagen            |     |
| 8ª | het vil lützel dar getragen;        |     |
|    | er was zesam gerefft mit widen.     |     |
|    | mit dem wirt wart ûf geriden:       | 635 |
|    | des wagen was beslagen starc;       |     |
|    | wæger einer halben marc             |     |
|    | aht ich daz der selbe wær.          |     |
|    | der wirt was ein füerær.            |     |
|    | er sûfte tiure und gedâht           | 640 |
|    | der tiuvel hât mir zuo brâht        |     |
|    | mîner hûsgenôz sô vil!              |     |
|    | für wâr ich daz sprechen wil,       |     |
|    | swie sie sich kneppischen hân,      |     |
|    | den einen sach ich zacker gân       | 645 |
|    | und den andern rüeben graben.       |     |
|    | die muoz ich hînt ze herren haben!' |     |
|    | ze got er ûf blihte,                |     |

614. da 616. nath 621. mocht 626. ze ainen Chobel 628. M. gryenen Heyten zieh 629. Vieh 630. gefüert 631. vmbgesnuert 632. irz 633. Hat 636. Der 637. halbn mair 644. han] an 645. Tzather 647. heunt

Digitized by Google

7<sup>b</sup>

| gegen himelrîch enrihte: 'lieber got, wis im bî rehte als sîn gerihte sî, dem fürsten in dem lande! mir tæten kûme als ande                            | 650 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| die vînde den er gegen vert.' ob er imz nimer gewert, der zornvluoch dâ von ergie daz man im niht enlie. rinder schâf swîn unde lamp,                  | 655 |
| wolle were und åkamp, bürsten streler nizkamp schær, becher köpf und angstær, salzvaz drîvuoz pfanne, diu henne mit dem hanne moht im niht empfliehen. | 660 |
| des wirtes betteziehen ziuht er abe durch den sin, daz kleine vazzt er allez drin, gürtel hosen unde schuoch, sleyer binden ermel tuoch,               | 665 |
| mantel roc unde pfeit, oberhemede und niderkleit. als er den sac gestrutet vol, er fremt in heim, daz tuot im wol. dannoch nimt er im mêr,             | 670 |
| kæse bachen unde smer, sîn bete daz kalwe. Tzentschîn der Valwe der tæt im nimmer alsô wê, wan er wære gewarnet ê.                                     | 675 |
| sîner diernen gie ez eben,<br>diu wart die naht umbegeben<br>sam * in dem kruoge.<br>in einem slåfluoge<br>diu hûsvrouwe unde ir kint                  | 680 |

649. G. himel Teich entriht
650. bis
657. nicht des enlie
659. ochamp
667. drein
671. Oder h.
673. frent, d. i. fremt
682. Sam des in dem Chrueg
683. Slauf bueg

| mit vil grôzen sorgen sint.          | 685 |
|--------------------------------------|-----|
| daz luoc was veste unde guot,        |     |
| der wirt het ez in sîner huot,       |     |
| wan sie ez noch niht dingten an.     |     |
| den wirt sie fuorten von dan         |     |
| ze einem grôzen fiuwer:              | 690 |
| holz was in niht tiuwer              |     |
| die wîle bran daz vorder tor;        |     |
| hinden was ein gater vor,            |     |
| der lac ouch dâ ze glüete.           |     |
| ob es den wirt iht müete?            | 695 |
| ninder er des gewuoc.                |     |
| dô bran sîn eide und der pfluoc.     |     |
| nû sprach ir einer under in          |     |
| her wirt, habt ir guoten sin,        |     |
| volget mir, ich tuon iu kunt,        | 700 |
| mîn herr wil von iu drîzec phunt;    |     |
| gebt ir im diu hînt niht,            |     |
| sô sag ich iu waz geschiht,          |     |
| des lât iuch niemen træsten;         |     |
| her wirt, ich muoz iuch ræsten       | 705 |
| als einen herinc ûf der gluot,       | *   |
| und hân willen unde muot             |     |
| iuwer wîp unde kint,                 |     |
| diu dort in dem luoge sint.'         |     |
| der wirt sprach 'swaz mîn herre wil, | 710 |
| ist des wênic oder vil,              |     |
| swaz ich gehaben mac,                |     |
| beit mir morgen an den tac,          |     |
| ich gewin dâ mit sîn hulde.          |     |
| ir tuot mir âne schulde              | 715 |
| alsô grôzen ungemach.'               | •   |
| die zît er dô brinnen sach           |     |
| ein fiur in dem tuofær               | -   |
| vor dem luoc, daz was im swær.       |     |
|                                      |     |

692. Voder 694. der] daz? 701. dreyzehen abschr., dreyze verb. 702. der heunt 704. twesten abschr., trausten, daraus trösten, daraus trösten verb. 710. waz 713. Pait 718. Tuoffer. Frisch 2, 394°. Ottacker 427°.

751. letsten

| ~~         |                                               |          |
|------------|-----------------------------------------------|----------|
|            | nû huop sich des wirtes klac;                 | 720      |
|            | er liuf då der herre lac                      |          |
|            | an einem bette unde slief,                    |          |
|            | die klegelîchen stimme er rief                |          |
| 9*         | 'wê hiute und immer wê!                       |          |
|            | seht, herre, wie iu daz an stê                | 725      |
|            | (nû habt ir allez mîn guot)                   |          |
|            | daz man disen mort tuot                       |          |
|            | an mînen lieben kinden!                       |          |
| •          | diu mac ich tôt vinden!                       |          |
|            | seht wie man sie ræstet!'                     | 730      |
|            | der herr sprach 'ungetræstet,                 |          |
|            | her wirt, sît ir hie ze stunt,                |          |
|            | ir gebt mir danne drîzec phunt.               |          |
|            | 'owê, herr, wâ næm ich diu?                   |          |
|            | füert mich gevangen mit iu;                   | 735      |
| ,          | ich gib iu allez daz ich hân:                 |          |
| •          | heizt mir diu kint leben lân                  |          |
|            | und die hûsfrowen mîn!'                       |          |
|            | 'her wirt, daz mac niht gesîn                 |          |
|            | daz diu vancnus ergê.                         | 74Ó      |
|            | zweinzic phunt nim ich ê.'                    | , 10     |
|            | 'herre, nemt fünviu von mier;                 |          |
|            | diu gewinn ich iu schier.                     |          |
|            | 'nû gebt sibeniu vil drât                     |          |
|            | unde driu in den rât;                         | 745      |
|            | sô nert ir diu kindelîn                       | 740      |
|            | und mac anders niht gesîn.                    |          |
|            | 'herre, ich wil sie gerne geben               | • .      |
|            | umb der minen kinde leben.                    |          |
| •          | heizt daz fiuwer leschen,                     | 750      |
|            | daz sie ir lesten heschen                     | 750      |
|            |                                               |          |
|            | niht in dem rucke enphähen.                   |          |
|            | balde hiez er gâhen<br>ûz leschen die brende. |          |
|            |                                               | <b></b>  |
|            | diu naht hete ein ende                        | 755      |
|            | und erschein der liehte tac.                  |          |
| 721. leuff | 728. mein 733. dreyzc 734. nem                | 742. mir |

752. Ruc, vergl. Schmeller 3, 45.

|                | kleine der wirt trûren mac     |     |
|----------------|--------------------------------|-----|
|                | umb scheiden an dem morgen,    |     |
|                | als dicke tet mit sorgen       |     |
|                | der Môrungær von liebe         | 760 |
|                | und ander minne diebe          |     |
|                | die der minne pflågen          |     |
|                | sô sie bî liebe lâgen.         |     |
|                | in was kurz diu wîle:          |     |
|                | ez dûhte ein halbiu mîle       | 765 |
|                | den wirt gein dem rasten.      | 700 |
|                | sîn gest niht wolden vasten;   |     |
|                | diu kuchen was berâten         |     |
|                | mit sieden und mit brâten,     | •   |
| 9 <sup>b</sup> | dar zuo sie vunden guoten wîn. | 770 |
| -              | des muoste ûf geladen sîn      | ••• |
|                | daz die wege krachten.         |     |
|                | dô sie sich ûf machten,        |     |
|                | michel was ir schallen.        |     |
|                | von Fult, von Sant Gallen,     | 775 |
|                | die zwen epte habent kraft     |     |
|                | an mehtiger rîterschaft,       | 2   |
|                | und varent zuo dem rîche       | ,   |
|                | niht så schedeliche            |     |
|                | als der arme herre tuot.       | 780 |
|                | hât er rehten mannes muot      |     |
|                | der unbescheiden houbetman?    |     |
|                | lieber herr, då sagt mir van.' |     |
|                | frumer kneht, hab in då füer,  |     |
|                | er ist ein rehter meinswüer    | 785 |
|                | des lantvrides den man swert,  |     |
|                | der sô schedelichen vert       |     |
|                | nâch friunde verderben.        |     |
|                | die vînde einen scherben       |     |
|                | habent niht geusacht vor im.   | 790 |
|                | ûf mîn wârheit ich daz nim,    |     |
|                | ez sîn alt oder junge,         |     |
|                | die âne barmunge               |     |
|                | U                              |     |

760. Moranger 768. Die Chuche was welberaten 772. Chrathen 773. mathen 783. von 784. dafür 785. Main swar

|                                         | nâch friunde schaden trahtent,<br>der vînt sie lützel ahtent,<br>ob ez wol in dem lande stê.<br>daz urvar bî Ûzensê                                                    | 4,   | 795       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|                                         | ist ir rehter klagboum. ich hån des genomen goum. al sin maht treit ein schef, er spricht 'got gesegen dich nef und min gesellen alle.                                 |      | 800       |
|                                         | swaz dem manne gevalle<br>daz teilet güetlîch.<br>loså!' 'herr?' 'Heinrîch'<br>(der was sîn seltragære),<br>'sag mînem kelnære                                         |      | 805       |
| 4                                       | daz er daz vleisch salze und des weizes malze daz ich då heime finde bier. mac ich, sô kum ich schier. als ich den wagen abe gezer,                                    |      | 810       |
| 16*                                     | ich scheide von des fürsten her.' 'wâfen, herre, wie ez gêt! wie eben daz geschefte stêt!' sprach mîn kneht aber sâ. zehant muost ich lachen dâ.                       |      | 815       |
|                                         | ich sprach 'geselle, ez ist sîn niht;<br>fürbaz ze frâgen dir geschiht.'<br>'daz tuon ich, lieber herre mîn.<br>sol aber daz der man sîn?<br>sô der fürst ze velde lît |      | 820       |
| : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | gegen sînen vînden durch strît,<br>sô nimt der bescheiden man<br>sînen herren hin dan,<br>er spricht 'lât mich heim varn,<br>herre mîn; der acker lît ungarn,          |      | 825       |
| 805. Löse<br>817. lachen                | då bî ist ûf uns daz snit; ir schåt mir, ob ich langer bit.' 'vrumer kneht, daz wil ich dir 806. Seltrager 807. Chellner doch 819. dir] die                            | 816. | 830<br>so |

| daz er ez kan wol gesagen.<br>im was der îsenhuot geslagen  |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| mit kolben vür din ougen nieht.                             | 870 |
| daz hersenier im für daz lieht                              | 070 |
| ninder was gerücket.                                        |     |
|                                                             | •   |
| er was niht umbe gezücket                                   |     |
| noch gehurt in dem strîte,<br>er habt hin dan an einer wîte | 082 |
|                                                             | 875 |
| då er ein teil håt gesehen:                                 |     |
| vil mêr hôrte er dort verjehen                              |     |
| von kunden und von gesten.                                  |     |
| ahte in niht ze dem besten.'                                |     |
| 'herre mîn, dâ lâz ich van.                                 | 880 |
| ich wil aber heben an                                       |     |
| von einem den ich hån gesehen.                              |     |
| dem muoz ich der wärheit jehen;                             |     |
| sô der vert ein hervart                                     |     |
| mit allen triuwen er bewart                                 | 885 |
| daz er den vriunden niht tuot.                              | •   |
| gein den vînden hât er muot:                                |     |
| mag er in iht gebrechen abe,                                |     |
| då wirt gemêret von sîn habe.                               |     |
| er håt got vor ougen                                        | 890 |
| in sînem herzen tougen                                      |     |
| und ze vrümekeit vesten muot.                               |     |
| mit willn er nimer missetuot.                               |     |
| er gert niht heim umb daz snit.                             |     |
| ob sîn herre ein jâr bit,                                   | 895 |
| von im getæt er nimmer wanc                                 | 000 |
| heim durch sînen ackerganc.                                 |     |
| ob sîn herre heim wolde,                                    |     |
|                                                             |     |
| er spræche, ern solde.                                      | 900 |
| jæhe sîn herre, ern hiet niht,                              | 900 |
| er spræche herre, daz geschiht                              |     |
| den ellenden gesten.                                        |     |
| swer durch gebresten                                        |     |

870. vor 872. geruchet 873. vmbgezuchet 874. gehuert 876. Do 889. Do 892. vreumkhait 897. sein 899. 901. Er spreche 900. Jeh 902. Die

932, khume

936, muzzet

913. Dan

940. ain ich

er sprach 'mîn vil liebiu trût, leg wênic fleisches in daz krût, daz der bache lange wer.' sie sprach 'lieber Rüeger, 945 iå het ich des doch ê muot; ich gehalt vil gerne daz guot.' alsô lie sie im den strît. des morgens zuo der ezzens zît truoc sie im daz krût füer. 950 daz fleisch hie an einer snüer. 11b sie nam ez bî dem selben vadem und truoc ez wider gein ir gadem. er sprach 'wâ sol daz fleisch hin?' [sie sprach] 'daz behalt ich umb den sin, 955 wand ez ist sô smalzhaft, vier krûten gît ez kraft.' der wirt sprach sân 'wol mich dîn! daz krût möht niht bezzer sîn. iz vaste küneginne, 960 wand ich an dînem sinne michel êre und triuwe spür. dû rihtest mir daz beste für, då daz fleisch ist gelegen, und kanst min güetlichen pflegen. 965 dîn ezzen ist vil kleine. ich izze ez allez eine. hab wir wênic oder vil, in weiz wes dû leben wil. sie sprach 'mir ist unsamft,' 970 unde gab im einen ramft, den er mit im gein acker truoc. 'ich hân von mittem tage gnuoc.' 'gib her, dû küneginne.' er vuor ûz, dô bleib sie dinne. 975 daz mohte sie mit êren tuon:

948. dem 949. ze der Ezzen zeit 951. Daz fleisches — Swür abschr., Snüer verb. 958. Sun 960. Ez 962. spyer 971. tampf abschr., Rampf verb. 973. Mittentag 974. Khünegin 975. du — din

fen, Schmeller 1, 343. 993. Sam ich hin entpfestent sei 994. ze

998. Niemen

995. leithe

12ª

982. dise

988. putzen

wazzer verb.

ain stundt

1008. ze

Digitized by Google

1007. Da

1001. vor

wænt ir daz ein vurhunt sô schiere von dem acker gê? ir ezzet wol vier eiger ê und trinket dan ein beischerl. zwiu sol in der wan daz verl? 1015 des ezzet ir noch wol ein teil.' 'gib her! got geb im heil, er ist mir ein lieber man von dem ich den gemach hân!' hin gein åbent kam der wirt. 1020 diu vrowe ir tugent niht verbirt, sie gie gên im ûz her. 'willekomen, lieber Rüegêr! hungert dich? daz ist mir leit: dîn ezzen wirt wol bereit.' 1025 'liebe trût, des ist nôt.' si sprach 'nû her tuoch unde brôt!' Matze des ir gehüge treip. einen girstînen leip zehant si im für leit. 1030 ein schüzzel tief unde breit vol varveln truoc sie dar. si nam des vil tougen war, dicke sniten stiez er drin. 'alsô liep ich dir bin, 1035 vrowe, die varveln sint guot.' 'ezzens hân ich ninder muot. in weiz wie ez mir ergêt, daz ezzen mir gar widerstêt.' Matze dâ hin nâher trat 1040 ungebeten an den rât: 'ezzet vaste, lieber herre. waz mîner vrowen werre, des sult ir ahten niht vil.

1011. Went vurhunt furchenziehender] Vur hundt 1014. Paischerl. vergl. Höfer 1, 67. 1015. wannen? im gefäse worin es (das ferket) gebacken ist. vergl. Schmeller 4, 82. 1025. wir 1028. gehuech 1029. Ain gierssten Laip 1032. Vorveln 'pultes varuelen' sumerl. 49, 77. vergl. Schmeller 1, 561. 1035. Als 1036. Vorueln

| 12 <sup>6</sup> | ein mære ich iu sagen wil:<br>ir habt ir ezzen liht gemêrt<br>daz sit vierzec wochen wert.'<br>der wirt begunde lachen                | 1045 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                 | 'sô wolt mîn sælde wachen,<br>liebe Matze, wær daz wâr!'<br>diu vrowe sprach 'ez ist gar<br>misseit, Matze. swie daz stê,             | 1050 |
|                 | mir ist vor in dem houpte wê.' 'vrowe, swaz iuch ezzens sûm, wær ez in guotem milchrûm, sie mehten bezzer niht gesîn;                 | 1055 |
|                 | daz ziuch ich an den herren mîn.'<br>der az vast die selben vrist:<br>hunger guot ze muose ist.                                       | 1000 |
|                 | dô er sie gar in sich gesluoc, nim hin daz tuoch; ich hân genuoc. liebe Matze, ich wil dich biten, mich hât der pfluoc hiute geriten, | 1060 |
|                 | hilf mir an mîn bette nider.' 'wer sol dâ iht sprechen wider, lieber meister? hie ze stet: ez ist ouch mîner frowen bet.'             | 1065 |
|                 | dô sis bêdiu nider brâht,<br>der wirt an Matzen rede gedâht,<br>er greif der vrowen hin unde her,<br>mich wundert hiute und immermêr, | 1070 |
|                 | wâ sô mæzigez wîp<br>næme alsô schœnen lîp,<br>sô veizt und sô gedrollen.                                                             |      |
|                 | dû hâst rehte verwollen als ein mûzersprinze.' 'mir ist als ein minze' gedâht sie in ir muote,                                        | 1075 |
|                 | ob dir von dînem guote                                                                                                                | 71   |

1045. Ain Mehr 1046. leith 1047. sìt] seie weit abschr., mert verb.
1052. wie 1055. wærens (die farfeln) Milchraumb 1057. dem
1059. zu muss 1073. Nem 1075. du bist? 1077. als ainem
Nimtz

|     | nimer dehein güete geschiht<br>des endarbe ich mich niht. —<br>thunegischer ahselhart,<br>daz ich dich hån, wol mich wart.<br>dû bist der beste pepelær; | 1080 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | ich gæbe niht umb zwên minnær                                                                                                                            | 1085 |
|     | dînen getriuwen lîp.' und ist diu niht ein biderbe wîp,                                                                                                  |      |
|     | lieber herre?' sprach mîn kneht.                                                                                                                         |      |
|     | 'ich wil dirz bescheiden reht.                                                                                                                           |      |
|     | ich ahte daz sie biderbe sî                                                                                                                              | 1090 |
|     | und doch niht arger liste vrî,                                                                                                                           |      |
| 13ª | dâ sî vil lîhte ein hekel bî.'                                                                                                                           |      |
|     | herre bescheiden unde getriu,                                                                                                                            |      |
|     | ich müeze immer dienen iu;                                                                                                                               |      |
|     | daz tuon ich von schulden gern.                                                                                                                          | 1095 |
|     | vrågens mac ich niht enbern                                                                                                                              |      |
|     | umb ein wîp die ich hân gesehen.                                                                                                                         | •    |
|     | lieber herre, ir sult niht jehen<br>daz ich sî unnütze.                                                                                                  |      |
|     | si het zwei antlütze                                                                                                                                     | 1100 |
|     | ob ein ander wol getân.                                                                                                                                  | 1100 |
|     | daz ober ich geprüevet hån:                                                                                                                              |      |
|     | dem was liehtiu varwe kunt;                                                                                                                              | ,    |
|     | ougen klår, rôter munt;                                                                                                                                  |      |
|     | då lag an gotes vlîz.                                                                                                                                    | 1105 |
|     | daz nider sleht harmwîz.                                                                                                                                 |      |
|     | diu vrow het sich gevlizzen;                                                                                                                             |      |
|     | der buosem was gerizzen                                                                                                                                  |      |
|     | wît gein der semehe vor,                                                                                                                                 |      |
|     | då innes löblîch truoc enbor                                                                                                                             | 1110 |
|     | zwei hiufel tratz eben gedræt.                                                                                                                           |      |
|     | der då zwischen sehen bæt,                                                                                                                               |      |
|     | von Zwetel einen münich guot,                                                                                                                            | *    |

1082. Thunegischer kann auch Thungischer oder Thungischer gelesen werden.

1084. Pepeler
1085. minner
1086. Dein
1094. muez
1102. Das aber
1109. gein dem smocke vor? Haupt;
vergl. gr. 3, 447.
1110. Da inne
1111. Zwai Heufel tratz eben
gedret
1112. Der do — bett
1113. ein

| er gewünne zuo der werlde muot.<br>dô sie vür die liute gie,<br>eyâ, wie sie sich sehen lie!<br>der munt ir stæte lachet,<br>læslich si dô machet                          | 1115 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| trutschel mit den ougen<br>lieplich unde tougen.<br>dâ sie ir friunde wesse,<br>den warf sie liht zwei esse:                                                               | 1120 |
| der andern schanze wær ze vil, då man zühte hüeten wil. sam mir guot unde lîp! und lebt inder ein biderbe wîp, herre mîn, sô ist ez diu.                                   | 1125 |
| 'dû hâst ez wol errâten. pfniu!' 'pfniu hin wider, herre mîn! sol daz niht diu rehte sîn, doch sô hât sie êren vil.' 'die rede ich bescheiden wil,                         | 1130 |
| lieber kneht. und ist sie guot,<br>doch hât sie ze hôhen muot;<br>ob sie wîbes güete kan,<br>daz sie reizet sô die man,<br>dâ von ist sie niht wandels ân.'                | 1135 |
| 'owê, herre!' sprach mîn kneht, 'daz ir niht ze der besten jeht von der ich iu hân geseit. herre, ez ist mir billîch leit daz si niht gevellet iu.                         | 1140 |
| saget mir, ist aber diu, lieber herre, ân wandel gar: liutsælic was sie selpvar; doch bezzert sie hals unde kel. kecsilber gaffer weizmel mit altem smerwe streich sie an, | 1145 |

1114. ze 1115. Do sie vor 1121. freundt weste 1122. Den warff sie leichte zwai esste. der ausdruck ist vom würfelspiel entlehnt. 1124. Do 1128. 1129. pfneu 1144. ohne 1145. Leutselch 1147. Cochsilber Goffer Waiz Mell 1148. Smerb

|      | vilzel unde groman                    |             |
|------|---------------------------------------|-------------|
|      | ob ir wengelîne ruet                  | 1150        |
|      | von geribener noet,                   |             |
|      | und ist doch êrbær då bî.'            |             |
|      | 'vriunt, swie êrbær sie sî,           |             |
|      | got læt ir werden nimmer råt,         |             |
|      | daz sie an ir sîn hantgetât           | · 1155      |
|      | sô gar verunruochet.                  |             |
|      | då über håt er gevluochet             |             |
|      | ir sêle ze einer immernôt             | •           |
|      | in den êwigen tôt.'                   |             |
|      | 'owê, herre, wes hân ich              | 1160        |
|      | gefråget! ez riuwet mich,             |             |
|      | und wând niht daz ez wære             |             |
|      | sô rehte wandelbære.                  |             |
|      | 'jå ez wærlich, frumer kneht:         |             |
|      | dû hiet dâ niht wol gespeht.          | 1165        |
|      | nû bedenke fürbaz reht.               |             |
|      | 'lieber herr, daz sî getân.           |             |
|      | ein wîp ich gesehen hân,              | •           |
|      | ist diu niht ân wandel gar,           |             |
|      | sô wæne ich lange irre var            | 1170        |
|      | ê ich mîn frâge enbinde,              |             |
|      | daz ich die rehten finde.             |             |
|      | doch wil ich iu von einer sagen,      |             |
| 1 4ª |                                       |             |
|      | geflohten klein ze den enden:         | 1175        |
|      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 4) <b>*</b> |
|      | sint die vrowen wol getân,            |             |
|      | und stênt in wîplîchen an.            |             |
|      | diu frou ze kirchen ofte was,         |             |
|      | ir tagezît sie gerne las              | 1180        |
|      | und sprach ir pâter noster dâ.        | 1100        |
|      | den gloubn und ir âvê Marjâ'          |             |
|      | sprach sie dâ beim vil dicke.         |             |
|      | dar nåch ir dwerhe blicke             |             |
|      | giengen umb von dem ze dem.           | 1185        |
| ۵.   | 5                                     |             |

1150. Oben jr wengelein ruet: ob rêt: nôt? 1175. Geflochet 1182. Den Glauben 1184. dwerht

|                                     | 00   |
|-------------------------------------|------|
| sô dich der vînt uns benem!'        |      |
| sô sprach sie zuo der diern.        |      |
| 'mit dir wir gesûmet biern;         |      |
| dû dienest uns ân alle vorht.       |      |
| wie ist der kæse ûz geworht!        | 1190 |
| ich sihe daz kæsewazzer wol;        | 1130 |
| daz ist guoter topfen vol,          |      |
| mich triegen die sinne mîn.         | •    |
| der kneht mac dir heimlich sîn,     |      |
| dem dû pepelst dâ mit,              | 1195 |
| dû vil bœse dehselrit!'             | 1100 |
| diu vrowe in die stuben gêt,        |      |
| der beizer bî der türe stêt,        |      |
| dem sleht sie einez an daz mûl,     |      |
| bæswiht unrein unde fûl,            | 1200 |
| wie stiubet sô der asche!           |      |
| sô dich diu suht benasche           |      |
| daz dir hût und hâr ab gê!          |      |
| woldestû niht begiezen ê,           |      |
| des geniuzestû tâlanc.'             | 1205 |
| sie warf den lîp ûf die banc        |      |
| als er ir enpfallen wær.            |      |
| 'nû pfiu dich, dû snûdær!'          |      |
| sprach sie dem bûknehte zuo.        |      |
| 'dû tuost mir spât unde fruo        | 1210 |
| an mînem hovegereite schaden.       |      |
| daz dich æzen die maden,            |      |
| wol ich dir des gunde.'             |      |
| an der selben stunde                |      |
| kam der wirt. pforipfinisch!        | 1215 |
| diu frowe beiz umb als ein gruisch, |      |
| sie sprach 'owê, herre wirt,        |      |
| wie nütze ir dem hûse birt!         |      |
| als ein verfuortez pfluocrat,       |      |
| sô eben iur geschefte stât.'        | 1220 |

 1187. ze
 1188. Pirn
 1192. Topffen: s. Schmeller
 1, 451.

 1196. vergl. Jac. Grimm myth. 1e ausg. 589.
 1202. die Suth

 1205. tolanck
 1208. snauder
 1211. Hoffgerechte
 1212. ezzen

 1218. nuz

14b 'vrowe ich schaffe wol unt eben. heizt uns drâte ze ezzen geben, daz wir die stuben rûmen iu.' lieber herre, ist aber diu 1225 âne wandel? daz sagt mir.' 'frumer kneht, ich sage dir wâr, als liep dû mir bist, daz sie alsô vreidec ist, daz ist ein wandel, sam mir Krist!' 'nû wol mich hiute und immer wart! 1230 ich bin an der rehten vart. einer vråge ist mir ze muot. herre, ich weiz ein vrowen guot diu niemen in ir hûse wert. 1235 swie unreht man ir guot zert, dar umb sie zorn gar verbirt, si læt ez allez an den wirt. an allen dingen ist sie guot. ir selben si vil wol tuot 1240 und kan sich schöne zåsen. wol gezzen, lange slåfen, der frowen tugentlichen zimt. sie enruocht waz der wirt nimt, daz ot sie genuoc habe. 1245 und bræch erz sînem vater abe, er beswårt niht ir gemüete. sô grôz sint ir güete, wil ir der wirt heimlich sîn, als ein guot lembelîn swîget sie, swie er ir tuot. 1250 swaz er wil, des hât sie muot. si ist klår und gelenke. daz sie inder wenke ir liebem wirt, swie dicke er wil, des dunket si allez niht ze vil. 1255 alsô tuot vil mangiu niht.

1223. stumben raumben eu 1228. vradic 1239. selbe 1240. schöne Czoffen 1242. Der fraue Jugentleichen 1249. Lemelein 1253. nider 1254. lieben 1255. sei

|     | sô ir wirte nôt geschiht,           |      |
|-----|-------------------------------------|------|
|     | daz er sich ir nåhen leit,          |      |
|     | 'hînt ist ein beiligiu zît'         |      |
|     | beginnet sie im künden:             | 1260 |
|     | 'wir suln hînt niht sünden.'        |      |
|     | daz ist jungem manne leit:          |      |
|     | ein alter ist sô gereit             |      |
|     | daz er nâch der frowen sage         | -    |
|     | sie mîdet vierzehen tage.           | 1265 |
| 15* | hie mit lâz wir von der:            |      |
|     | ich sag iu von der êrsten mêr.      | •••  |
|     | lieber herre, als helf mir Krist,   |      |
|     | swaz inder wandelbæres ist,         |      |
|     | ninder daz von ir geschiht.         | 1270 |
|     | frumer kneht, verswer dich niht.    |      |
|     | dû ahtest daz si biderbe sî:        |      |
| •   | ir ist ze lützel sorge bî;          |      |
|     | då von ist sie niht wandels vrî.'   |      |
|     | mîn kneht sprach 'lieber herre mîn, | 1275 |
|     | diu vrowe möht ån wandel sîn,       | • •  |
|     | ân daz ir sît ze merklîch.'         |      |
|     | warta, helt Friderich,              |      |
|     | wie wol erz ervarn hât!'            |      |
|     | 'des wirt guot rât,                 | 1280 |
|     | unde hân ichz niht ervarn.          |      |
|     | wâ gesâht ir ie sparn               |      |
|     | alsô gestên, herre mîn?             |      |
|     | lât jur zornrede sîn.               |      |
|     | sît ir wîser dann ich,              | 1285 |
|     | daz ir wîser machet mich,           |      |
|     | dà umbe wil ich dienen iu.          |      |
|     | lieber herre, ist aber din          |      |
|     | ân allen wandel? eine ich hân       |      |
|     | gesehen, diu ist wol getân          | 1290 |
|     | und gar innewendic.                 |      |
|     |                                     |      |

 1259. Heunt
 1261. soln heunt
 1263. gesait
 1276. mocht

 1279. eruorn
 1280. rât Haupt] Chunradt
 1281. eruohrn

 1282 f.r
 1282. Und gesaht absckr., Wo g. verb.
 1291. inne

|              | doch ist sie behendic           |      |
|--------------|---------------------------------|------|
|              | an venstern, an glasen.         |      |
|              | luogen in die gazzen,           |      |
|              | daz mac sie niht vermîden.      | 1295 |
|              | sie winkt ir dierne Brîden,     |      |
|              | 'liebiu Brîde, sihstû den?      |      |
| •            | aht nâch wem er sich sen.       |      |
|              | so ich in dem venster leine     |      |
|              | (waz er dâ mit meine?),         | 1300 |
|              | gein mir er vaste blicket;      |      |
|              | dâ von mîn herze erschricket.'  |      |
|              | 'vrowe, leint iuch wider dar,   |      |
|              | lât mich des mannes nemen war;  |      |
|              | ich sag iu schiere wes er gert. | 1305 |
|              | 'nû wis sîn von mir gewert.'    |      |
|              | dô von in bêden daz geschach,   |      |
|              | Brîde ir vrowen zuo sprach      |      |
|              | ein wîsen rât rîchen,           |      |
|              | vrowe, ich sihe iuch blichen.   | 1310 |
|              | der man ist gein iu hôchgemuot; | *    |
|              | dem gelich iur varwe tuot.      |      |
|              | welt ir sehen sînen kouf,       |      |
| $15^{\rm b}$ | recket einen vinger ouf.        |      |
|              | ich hân des guoten tretten,     | 1315 |
|              | mit geracten henden bêden       |      |
|              | er iu vriuntschaft erzeiget,    |      |
|              | er hât sich iu geneiget         |      |
|              | und gebäret als ein man         |      |
|              | der hin ze iu hât lieben wân.   | 1320 |
|              | diu vrou sprach 'liebe Brîde,   |      |
|              | dînen rât ich mîde;             |      |
|              | ûf dîn triuwe daz vernim.       |      |
|              | dort stêt einer hinder im,      |      |
|              | durch den ich daz mîden sol.'   | 1325 |

 1293. glazzen
 vergl.
 1354 f.
 1296. preiden
 1297. Preide

 1303. eu
 1307. Dauon
 1308. Preidt
 1309. Ain Wiseu Lad

 reich
 1310. plaich
 1313. Wolt
 Chopff abschr., Chauff verb.

 1314. ouf: kouf 4, 483.
 1315. gueten
 1316. Mit geraden Henden

 betten
 1321. preude

| 'nein ir.' 'zwâre, ich sihe in wol.' 'vrouwe, er ist ein man |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| der höfscheit verswîgen kan.'                                | •    |
| wes sol er von uns verjehen                                  |      |
| ân daz wir sehen wider sehen                                 | 1330 |
| und lachen wider lachen?                                     | 1000 |
| waz wil er da von machen?                                    |      |
|                                                              |      |
| nû huop mîn kneht aber an,<br>vrâgen er mich began           |      |
| herre, wie aht ir die?                                       | 1335 |
| vrumer kneht, ich sag dir wie.                               | 1333 |
| die selben ich dir nenne                                     |      |
| nâch einer vensterhenne.                                     |      |
| diu krizelt von ir man                                       |      |
| nach einem andern han.                                       | 1340 |
| alsô luoget sie dan.                                         | 1340 |
| 'getriuwer herre, ich weiz noch eine,                        |      |
| diu ist kiusch und reine,                                    |      |
| von wîplîcher güete                                          |      |
| kam ir gemüete                                               | 1345 |
| nie eines kleinen hâres breit.                               | 1040 |
| des mac ir wirt sîn gemeit                                   |      |
| daz sie ir mehelvingerlîn                                    |      |
| in ir reinen herzen schrîn                                   |      |
| sô lûterlîch behaltet.                                       | 1350 |
| des ein engel waltet,                                        |      |
| daz wirt niht bewaret baz.                                   |      |
| diu vrowe ir zühte nie vergaz,                               |      |
| ze kirchen noch ze gazze.                                    |      |
| luogen durch diu glase,                                      | 1355 |
| rûnen umb üppekeit,                                          |      |
| daz was ie der vrowen leit.                                  |      |
| si was diemüete und wîse.                                    |      |
| nâch wîplîchem prîse                                         |      |
| ze got stuont ir gemüete.                                    | 1360 |
| umb helfe sîner güete                                        |      |
| •                                                            |      |

 1328. wol khan
 1329. Was
 1330. wider] vor der
 1333. aber]

 wider
 1336. Vrum
 1346. ains clain
 1354. gazzen

 1355. die glazzen
 1356. vm
 1358. diemuth

164

| gert sie dicke hin ze got.       | •    |
|----------------------------------|------|
| sie behielt wol daz gebot        |      |
| 'minne got vor allen dingen.'    |      |
| då von muost ir gelingen         | 1365 |
| an sêle und an lîbe.             |      |
| von sô geêrtem wîbe              |      |
| gehôrt ich nie mêr gesagen       |      |
| bî allen mînen tagen.            |      |
| ein lob ich an ir kræne:         | 1370 |
| sie bezzert niht ir schæne       |      |
| und ist behuot alle zît.         | :    |
| gespriuzet hôhe buosem wît       |      |
| der vrowen sint unmære.          |      |
| doch ist diu sælden hêre         | 1375 |
| underm gewande wol getân.        |      |
| der güft sich niemen an ir man.  |      |
| diu vrou gît niemen tuc gein ir. |      |
| man sol daz gelouben mir,        |      |
| twerhe blicke sint ir unkunt;    | 1380 |
| ir zurtenzertelt niht der munt   |      |
| ieslîchem ze blicke.             |      |
| ir ist als ein wicke             |      |
| swer sie velschlich luoget an.   |      |
| ir reinez herz hât ninder wân,   | 1385 |
| ân gein dem der ir ist gezelt    |      |
| ze friuntschaft und erwelt.      |      |
| owê, herre' sprach der kneht,    |      |
| 'ob ir der niht ån wandel jeht,  |      |
| doch sô næm ich wol verguot      | 1390 |
| daz ich hiet eine sô gemuot,     |      |
| diu mir ze stete wære erkorn.'   |      |
| 'dir het diu katze niht genorn,  |      |
| vrumer kneht und wær ez wâr,     |      |
| wand sie ist âne wandel gar,     | 1395 |

1362. dic nach 1363 Als geschriben steht dortt 1372. behiett 1373. Gesprizelt h. b. weip 1374. Vnmer 1375. die selten Herr 1377. des guett abschr., des gueff verb. 1378. geith n. tuec, doch ist tuec sehr unsicher. 1381. zurtenzertelt?] zurten zertelt 1383. ir] Iu 1386. ist fehlt. 1390. nehm 1393. genohrn

und ahte daz ir kûme sî in einer wîten gegent drî; der ich, ob got wil, eine hân, ob mich scheidet niht dâ van, ich müez ir mangen strît lân.' 'herre, daz ist gotes gebot. mit urloup, herre!' 'gesegen dich got!'

1400

1399. dauon

## II

16b Eines tages nâch dem ezzen was ich hindan gesezzen ein teil von mînem tische. het ich niht wiltbræt noch vische. daz liez ich an zerwürfte. 5 got lobe ich mîner dürfte nâch der rehten slihte. mir tuont mîn drî rihte då heime vollich alsô wol sam ob ich wære krapfen vol 10 und manger hande prêsent. diu klåren condiment sint mir dicke tiure bî mînem kleinen viure. daz wil ich låzen alsô sîn. 15 ich trinke gerner vrischen win in mîner herberge dann ab dem Nuzzberge: den muoz man tiure gelten; då von trink ich in selten. 20 alsô gesaz ich eine bî dem breiten steine in mînem boumgarten. des begunde warten mîn kneht unde gie ze mir. 25 er sprach 'herre, wizzet ir? der herzog wil ein vråge hån.' 6. durfft 9. vollecleich 5. an zwiwurfft 16. gerne 27. herzag

|                                   | ich sprach `lieber kneht, sag an,                          |         |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
|                                   | wes wil dû vor im verjehen?                                |         |
|                                   | daz lâ hie vor mir geschehen.                              | 30      |
|                                   | ich bin an des fürsten stat                                |         |
| •                                 | und wil dir nennen mînen rât                               |         |
|                                   | der uns hilfet gedenken                                    |         |
|                                   | wen wir hie bekrenken.                                     |         |
|                                   | geselle, ez sol einhalp mîn                                | 35      |
| •                                 | Triu unde Wârheit sîn;                                     |         |
| i                                 | ich wil daz anderhalp mir bî                               |         |
| ;                                 | Schame Zuht und Mâze sî,                                   |         |
| ]                                 | Bescheidenheit und Êre:                                    |         |
| ,                                 | wes bedürf wir mêre?'                                      | 40      |
|                                   | 'herre, ir sitzet edellîch;                                |         |
|                                   | des lob ich got von himelrîch.                             |         |
|                                   | vor iu stab ich disen eit,                                 |         |
|                                   | sag ich durch liep oder durch leit                         |         |
|                                   | ht ân die wâren slihte                                     | 45      |
| _                                 | und niht durch reht gerihte,                               |         |
|                                   | sô werd ich gotes hilfe verzigen                           |         |
|                                   | and aller sîner heiligen.                                  |         |
| •                                 | vriunt, got müeze dich bewarn!                             |         |
| i                                 | lû hâst redelîch geswarn.                                  | 50      |
|                                   | nû wis des von mir bewîst                                  | 00      |
|                                   | daz dû iht des helnde sîst                                 |         |
|                                   | laz dem lande schedelich sî.                               |         |
|                                   | laz sage disem eide bî.'                                   | •       |
| •                                 | 'herre, sô sî iu gesaget,                                  | 55      |
| 1                                 | pezzer lant nie betaget                                    | 99      |
|                                   | n der græze sam Ôsterrîch,                                 |         |
|                                   | n der græze sam Osterrich,<br>An daz die liute unordenlîch |         |
|                                   |                                                            |         |
|                                   | ebent, des ich in niht gan.                                | 40      |
|                                   | gebûren rîter dienstman                                    | 60      |
|                                   | ragent alle glîchez kleit.                                 |         |
|                                   | waz ein rîter gerne treit,                                 |         |
|                                   | ach swelhem lande und swelhem sit,                         |         |
| ¢                                 | az treit der gebûre mit.                                   |         |
| 44. oder] noch<br>61. all gleiche |                                                            | 59. daz |

| SEIFRIED HELBLING II                                                                                                                                                                              | 43 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| sît er ze dem pfluoge ist erkorn,<br>sô gienge er billîch âne sporn,<br>und underm huot ân hærîn tuoch.<br>vür Venedier hantschuoch<br>trüeg er hendelinge baz.                                   | 65 |
| dô man dem lant sîn reht maz,<br>man erloubt im hûsloden grâ<br>und des vîretages blâ,<br>von einem guoten stampfhart.<br>dehein varwe mêr erloubt wart                                           | 70 |
| im noch sînem wîbe. diu treit nû an ir lîbe grüene brûn rôt von Jent. des landes guot sie swent                                                                                                   | 75 |
| dinget den kneht wider an.' ich sprach 'liebe Triu, daz sî.' der kneht stuont mir dannoch bî, gein dem ich vrågens niht vergaz. ich sprach 'sag mir fürbaz,                                       | 80 |
| lieber kneht. weistû iht mêr? daz sage durch des landes êr.' jâ, herre, ich weiz noch vil, der ich einez sagen wil.                                                                               | 85 |
| daz gêt mir stözund umb die brust,<br>ez ist geheizen Dienstumbsust<br>und gehært gewaltege herren an.<br>Dienstumbsust ist ein man<br>der wol twingen kan daz geu.<br>ez ist der sein understreu | 90 |
| der baz gedienen mac dan er.  Dienstumbsust ist så hêr,  swaz er in dem lande tuot                                                                                                                | 95 |

67. ohne herrein thue 69. hendtlinge 70. Da — Landte
71. haus laden vergl. die stelle der kaiserchronik bei Jac. Grimm
rechtsalt. 340. 74. vorb 76. nun 77. Grycen die lücke nach
78 ist in der handschrift durch punkte bezeichnet. 90. dienst ymb
sunst 94. Ez ist der sein ynder strew: ist für sein zu setzen swine?

101. der ist

115. jrn gwalt

130. Richter nur

daz bringt sîn herre im ze guot: gein dem fürsten daz geschiht. Dienstumbsust håt anders niht 100 von sînem berren, derst sô arc. Dienstumbsust ist gewinnes karc. des haben in der sêle vlust der herre und sin kneht Dienstumbsust! wie sol getriuwer armman 105 sich mit dienste nû begân? gewaltege herren lônent niht, ân mit der guot den schade geschiht: des tragent si ir diener hin. då umb sie findent ungewin 110 hin nâch manec tûsent jâr, und getrîbentz immer hundert gar. 'gote lop' sprach diu Triuwe ob sie afterriuwe umb ir gewalt-findent. 115 daz sie sô mangen bindent in ze dienst umb ungetat, des wirt ir sêle müelîch rât. und ist ouch wandelbære daz unbescheiden mære. 120 als der kneht håt geseit.' 'des gestên ich' sprach diu Wârheit. 'ist daz wandel dar geschriben, herre, so ist mir noch beliben ein rede, der mich niht beträget, 125 ich sage sie gerne ungefråget und ziuh ez an den hæhsten Krist daz niht så wandelbæres ist. in allem disem lant gemeine rihtet niur der herzog eine. 130 diu sînen nâchgerihte sint ûf die unslihte. daz müeze got erbarmen! man rihtet niht den armen, 105. getreu ein Arm Man 110. Do 113. Gottlob

|     | •                                    |         |
|-----|--------------------------------------|---------|
|     | den rîchen riht man umb ir guot.     | 135     |
|     | wider got man daz tuot.              |         |
|     | hülf man dem fürsten rihten          |         |
|     | nâch den rehten slihten,             |         |
|     | sô solt ein ieslîch dienstman        |         |
|     | die sînen selbe dingen an            | 140     |
| 18ª | und solt ir bôsheit wenden:          |         |
|     | sô kund mans niht geschenden         |         |
|     | an in ze den lantvrägen.             |         |
|     | daz wellents alsô wâgen;             |         |
|     | sie bringents zeigenschefte          | 145     |
| •   | mit der schanden krefte.             |         |
|     | dâ über sprach her Vrîdanc           | •       |
|     | einen spruch niht ze lanc,           |         |
|     | er sprach 'dicke worden ist ze hæn   | •       |
|     | getwungen dienst, geribeniu scheen.' | 150     |
|     | alsô mac ez im ergên,                |         |
|     | wil er sîn vînt mit im bestên.       |         |
|     | ich hân gehôrt ein altez mær,        |         |
|     | daz en rehter sträzroubær            | _       |
|     | in der herte sî gar enwiht.          | 155     |
|     | er hât gewont anders niht            |         |
|     | wan twingen mit der geisel:          |         |
|     | sîn gesmuctiu reisel                 | *       |
|     | gebent im immer genuoc.              |         |
| ÷   | daz sie ir muoter ie getruoc         | 160     |
|     | die herren die sie heient            | , = = = |
|     | daz sie die armen schreient!         |         |
|     |                                      |         |

137. stünde man dem fürsten (der allein gerecht richtet 129 f.) in der verwaltung des rechtes bei, so sollte jeder ministeriale die seinen (wenn sie übeles thun) selbst vor gericht ziehen und ihre bosheit abwenden. geschähe dies, so könnte man sie (die ministerialen) nicht an ihnen (durch klagen über die unthaten ihres gesindes) bei den landfragen (vergl. der herzog wil ein vräge han 26) zu schimpf und schanden bringen. aber das wagen sie, weil sie durch ihr räuberisches gesinde zu eigenthum gelangen, obwohl mit schanden. 143. An jn ze den Landt Hilff man den 141. Vnd schol sein 144. wollentz 145. bringens 147. der Vraidanch 149. worden ist zehoen: vergl. 6, 47. 150. Getrungen d. geribene 157. Dannen 158. Sein gesmueteu Raisel oder Taisel seine heimlichen raubfahrten?

| !<br>!                  | der fürste ist bezzer danne got.<br>dô der von sînem gebot<br>sant Pêtern den gewalt lie<br>zenbinden, doch wirt im ie<br>diu buoze von uns allen.<br>nû ist ez sô gevallen, | 165 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                         | unser fürste hât gewalt,<br>wem diu buoze sî gezalt<br>dazn weiz noch der dritte niht.<br>dâ van ze swîgen mir geschiht.'                                                    | 170 |
|                         | dô sprach diu Bescheidenheit 'herre, der kneht hât geseit mêr wandel dann einez.' 'und ninder ein kleinez' sprach diu Êre und diu Scham.                                     | 175 |
|                         | diu Triu sprach 'jâ, als ichz vernam,' und diu Mâze was ir bî. diu Zuht sprach 'ich wil, daz sî allez wol ze schrîben dar.' diu Wârheit sprach 'daz ist pâr.'                | 180 |
| 18 <sup>b</sup>         | ich sprach 'sît nû sint geschriben<br>diu wandel ze rehte bliben,<br>getriuwer kneht, sô hab ûf mir,<br>ich teilt sie willeclîch mit dir,<br>ob ichz der fürste selbe wær.   | 185 |
|                         | sie sint sô rehté wandelbær,<br>swaz sô dû ir für geleist.<br>geselle, daz du sælic sîst!<br>got lâze dir gelingen<br>wol an allen dingen!                                   | 190 |
|                         | 'genâde, lieber herre mîn, ez möhte nimer græzer sîn iuwer tugent wider mich. zweier wandel ich iu gich, daz eine ist nît, daz ander lüge.' 'swer diu niht ze wandel züge    | 195 |
| 164. Da<br>179. ir] mir | der tôrt sich' sprach diu Triuwe.<br>165. Sant Peter 172. swaigen 178. ich ez                                                                                                |     |

| SEIFRIED HELBLING II                                                                                                                           | 47  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 'Nît vant die êrste riuwe. dô er sich in dem himel huop, er viel die gruntlôsen gruop her abe in die helle nider. dar nâch huop sich Nît wider | 200 |
| an Âdâmes kinden,                                                                                                                              | 205 |
| als wir geschriben vinden,                                                                                                                     |     |
| daz Kâîn sînen bruoder sluoc.                                                                                                                  |     |
| des im got doch niht vertruoc:                                                                                                                 |     |
| er gebôt im hin ze tal                                                                                                                         | 040 |
| in den gruntlôsen val,<br>und nâch im aller menschen kint                                                                                      | 210 |
| diu nîdec unde hazzec sint.                                                                                                                    |     |
| owe!' sprach diu Triuwe,                                                                                                                       |     |
| 'mîn sorge ist alniuwe.                                                                                                                        |     |
| ich wil, swâ Haz und Nît sî,                                                                                                                   | 215 |
| daz Untriuwe sî dâ bî.                                                                                                                         | 720 |
| diu was mir ie unmære                                                                                                                          |     |
| und ist ouch wandelbære.'                                                                                                                      |     |
| dô daz vernam diu Wârheit,                                                                                                                     |     |
| sie sprach 'frou Triuwe, mir ist leit                                                                                                          | 220 |
| daz ir der Lüge vergezzet.                                                                                                                     |     |
| swenne ir swinde mezzet,                                                                                                                       |     |
| Lüge viel den selben val                                                                                                                       |     |
| mit dem Nîde her ze tal                                                                                                                        |     |
| in abgründe der helle.                                                                                                                         | 225 |
| daz geloub mir der dâ welle.                                                                                                                   |     |
| der tiuvel nieman betrüge,                                                                                                                     |     |
| ob im hülfe niht diu Lüge.                                                                                                                     |     |
| diu Lüge was dem slangen bî                                                                                                                    |     |
| der Êven riet ab dem zwî                                                                                                                       | 230 |
| brechen daz ir got verbôt.                                                                                                                     |     |
| då von sie liten michel nôt,<br>vrou Êve und her Âdâm.                                                                                         |     |
| mit der ungehörsam                                                                                                                             | i i |
| mie aci. auscholzem                                                                                                                            |     |

 200. Veit
 202. fuel
 267. sein
 212. Die neidisch vnd hazzet s.

 zet s.
 214. alle neue
 215. wo
 222. Swan
 223. fil

 226. Das gelaub mir d. d. w.
 228. bilfe

19ª

| <del></del>                    |     |
|--------------------------------|-----|
| brâht sie der lügewîse         | 235 |
| ûz dem paradîse                |     |
| ze grôzen arbeiten.            |     |
| doch begund sich breiten       | •   |
| diu werlt von ir kinden.       |     |
| als wir geschriben vinden,     | 240 |
| sie lebten in des tiuvels vår  |     |
| wol ûf fünf tûsent jâr.        | •   |
| gotes barmunge ergie,          |     |
| diu Warheit sich von himel lie |     |
| und nam an sich die menscheit. | 245 |
| Lüge und Nît wârn bereit       | •   |
| die Warheit ze wenden,         |     |
| wider den ellenden             |     |
| ûz sînes vater rîch.           |     |
| daz tribens emzeclîch          | 250 |
| wol ûf driu und drîzec jâr.    |     |
| Lüge und Nît brâht ez dar      | ••  |
| daz Krist durch die warheit    |     |
| die bitterlîchen marter leit   |     |
| und sînen menschlîchen tôt.    | 255 |
| dô wart erwendet unser nôt     |     |
| mit veterlicher hende.         |     |
| nâch sîner urstende            |     |
| diu gotheit die helle brach.   |     |
| då von sælden vil geschach     | 260 |
| den reinen prophêten,          |     |
| die ez vor gewîzagt hêten.     | -   |
| den wart michel freude kunt.   |     |
| dô er den alten nîthunt        |     |
| mit sîner gotlichen hant       | 265 |
| in abgründe der helle bant,    |     |
| ir freude was ân ende.         |     |
| Âdâm an sîner hende,           |     |
| dem nâch volgten alle die      |     |
| die sînen willen tâten hie.    | 270 |
|                                |     |

239. Deu werk v. jrn Ch. 246. waren 250. ainzechleich 254. Die Pitterleiche 255. sein 256. Da 260. selten

265. guetlichen 266. In abgrundt 270. sein

|                 | SEIFRIED HELBLING II                | 49         |
|-----------------|-------------------------------------|------------|
| •               | alsô brâht diu Wârheit wîs          |            |
|                 | Âdâmen in daz paradîs.'             |            |
|                 | nû sprach aber sô mîn kneht.        |            |
| 19 <sup>b</sup> | lieber herre mîn, nû seht           |            |
|                 | waz an den zwein wandels lît        | 275        |
|                 | daz då heizt lüg unde nît.          | 210        |
|                 | herre, bitt den fürsten des,        |            |
|                 | sô man im den wandel les,           |            |
|                 | daz er mir ein wandel gebe;         |            |
|                 | số hân ich gnuoc die wîle ich lebe. | 280        |
|                 | swer daz niht vermîde,              | ,          |
| •               | sîn ebenkristen nîde,               |            |
|                 | der geb mir niur ein bone           | ,          |
|                 | and hab gewandelt schône.           |            |
|                 | ich wæne, dehein klôster sî         | 285        |
|                 | in disem lande, ich hab då bî       |            |
|                 | von nîde bône veile.                |            |
|                 | ob mir würd ze teile                |            |
|                 | daz wandel von dem fürsten,         |            |
|                 | hungern noch dürsten                | 290        |
|                 | liez ich mich selten immer.         |            |
|                 | ich verzert ez nimmer,              |            |
|                 | sold ich hundert jär leben,         | •          |
|                 | daz mir ein bone würd gegeben       |            |
|                 | von den nîtsûren:                   | 295        |
|                 | ich meine die gebûren;              |            |
|                 | die habent nîdes alsô vil,          | •          |
|                 | von warheit ich daz sagen wil,      |            |
|                 | mir würd ze Wiene in der stat       |            |
|                 | umb nît ein sô getân bônsât         | 300        |
|                 | daz ich wolt erlichen leben.        |            |
|                 | von des fürsten råtgeben            |            |
|                 | wær mir etlich bone gezalt,         |            |
|                 | mir næme si dann ir gewalt.'        |            |
|                 | ich sprach 'geselle, hære mir.      | 305        |
|                 | daz wandel muoz sich füegen dir;    | •          |
|                 | von dem fürsten daz geschiht.       | · ·        |
| 276. Daz do     | 283. nur ain Pon 284. halb 28       | 8. ze hail |
| 294. wirt       | 299. ze Wien 304. Mir nem sei       |            |

|     | er sol ouch mîn vergezzen niht,    |       |
|-----|------------------------------------|-------|
|     | sît ich fråge an sîner stat.       |       |
|     | nû wil ich hæren dînen rât,        | 310   |
|     | umb welch wandel ich in bite       |       |
|     | dâ ich sî behalten mite?'          |       |
|     | mîn kneht sprach 'ich râte iu daz, |       |
|     | dehein wandel iu füeget baz.       |       |
|     | ob iu der fürste wol geborn        | 315   |
|     | ie von der lüge ein weizkorn       |       |
|     | schüefe in disem lande,            |       |
|     | mîn triwe nemt ze pfande,          |       |
| 20* | ir besacht iuch immer wol,         |       |
|     | man liugt iu weizes kasten vol.    | . 320 |
|     | ir solt ze vierzec metzen          |       |
|     | einen stübich setzen               |       |
|     | ze hove eneben an die stiege;      |       |
|     | swer den andern dâ beliege,        |       |
|     | dienstman rîter oder kneht,        | 325   |
| •   | der werf dar în iuwer reht.        |       |
|     | mac er des niht beloufen,          |       |
|     | sô samen in die goufen             |       |
|     | den lügeweiz zesamen gar           |       |
|     | und schüte in mit ein ander dar.   | 330   |
|     | swie kleine doch daz wandel sî,    |       |
|     | då ist doch schande und laster bî, |       |
|     | ob der hof wære gezogen,           |       |
| •   | daz nimer niht då würde gelogen,   |       |
|     | ez wære drîr schillinge wert.      | 335   |
|     | des fürsten hof niur êren gert.    |       |
|     | noch sult ir einen stübich haben   |       |
|     | ze Wiene an dem graben;            |       |
|     | då ist manger hande veil.          |       |
|     | sît ir indert bî heil,             | 340   |
|     | er wirt in vier tagen vol;         |       |

310. Nun 316. Waizen Chorn 322. Ain stubch 323. neben 327 ff. wird ihm des laufens bei jeder einzelnen lüge zu viel, so mag er seinen lügenweizen in die hohle hand sammeln und im ganzen dorthin schütten. 335. dreier 336. nur 337. ein stübch 338. Ze Wien

|              | då von mügt ir zeren wol.<br>und habt ein an der Schotten hove,<br>sô man zelte unde drave |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|              | diu pfert an dem marktage.                                                                 | 345 |
|              | îf mîn wârheit ichz sage,                                                                  | 343 |
|              | då trestert weiz von lügen in;                                                             |     |
|              | vil man liuget durch gewin.                                                                |     |
|              | herre, hært ein wunder grôz:                                                               |     |
| •            | ich weiz den iuwern hûsgenôz                                                               | 350 |
|              | von des lüge vier tûben                                                                    | 330 |
|              | möhten den weize klûben                                                                    | •   |
|              | daz ir kröpfe würden vol.                                                                  |     |
|              | im ist mit lügen alsô wol                                                                  |     |
|              | daz sie bî weiz von sînen lügen                                                            | 355 |
| -            | aller menneclîch ûz zügen.                                                                 | 393 |
|              | 'owê' sprach ich, 'geselle mîn,                                                            |     |
| •            | in möhte in vînder niht gesîn                                                              |     |
|              | den lügenæren allen glîch!                                                                 |     |
|              | bin ich von in weizes rîch,                                                                | 360 |
|              | sô ist in doch mîn herze gram;                                                             | 900 |
| :            | sie liegent, daz ich mich sîn scham.'                                                      |     |
|              | herr, diu sache hab ein ende                                                               |     |
| $20^{\rm b}$ | von der missewende                                                                         |     |
|              | diu då heizt lüg unde nît.                                                                 | 365 |
|              | nû wil ich sagen, des ist zît,                                                             | 000 |
|              | die aller meisten schande                                                                  |     |
|              | diu in disem lande                                                                         |     |
|              | ie und ie wart enbart,                                                                     |     |
|              | umb diu durchgründen wart,                                                                 | 370 |
|              | der man sô vil sprichet.                                                                   |     |
|              | ob got daz niht richet?                                                                    |     |
|              | daz machet der unruoch:                                                                    | •   |
|              | wan des wîssagen vluoch                                                                    |     |
|              | vollenclich an in ergêt,                                                                   | 375 |
|              | als er an dem salter stêt.                                                                 |     |
|              | der wîbe nie wirs wart gedâht:                                                             |     |
|              | daz hât der tiuvel dar zuo brâht.                                                          |     |
| _            |                                                                                            |     |

344. zelt von draue 353. Dar jr 355. sein 356. menchleich 358. Ir möcht 370. durch grunden 374. Vlruch

Veünt 415. Tugent

|      | wir sîn doch all von wîbe komen:<br>ob einer laster würde vernomen,<br>daz sold uns allen wesen leit.                                                                                      | 380             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|      | nû ist sîn manger sô gemeit, (welch tiuvel in des bite?) er machet pârât vil dâ mite. verfluochter bæswiht, der ez tuo, der sinne ein gans, der zühte ein kuo! sîn munt unreinet den luft, | 385             |
|      | er fûler stanc der hellegruft! niht baz ich sîn gedenken kan. wes zücket sich der snürrinc an? dô sprach diu Bescheidenheit herre, der kneht hât geseit                                    | 390             |
|      | beide schande und sünde. pfiu die unreinen münde då sie habent durchvart, alsô lästerlîchiu wart!' 'owê,' sprach diu Êre,                                                                  | 395             |
|      | 'nû muoz ich trûren mêre. Schame und Zuht sint ergramt daz niemen bæser wort sich schamt.' als daz vernam diu Mâze, 'dem tiufl er sî verwâzen,                                             | 400             |
|      | der sich bæser wort niht scham! dem bin ich und diu Triuwe gram.' diu Warheit wislichen sprach 'herre, ich sag iu waz geschach. einem kinde was gezalt,                                    | 405             |
| 21*  | fünf jâr wære ez alt: umb bæsiu wort diu ez sprach der vînt ez sînem vater brach ab der schôz und fuort ez hin ze dem êwigen ungewin.                                                      | 410             |
| alle | dâ bezzer sich ein alter bî, daz rât ich, ob der sinnic sî.' 'die siben tugende habent geseit 390. Wer Zuckhet sich den snuerrinch an                                                      | 415<br>410. Der |
|      |                                                                                                                                                                                            |                 |

daz wandel, Triu und Wârheit, Mâze Scham Zuht und Er. Bescheidenheit, waz well wir mêr? man sol diu wandel für tragen, der kneht well danne niht mêr sagen.' 420 'jå ich wærlîche' sprach mîn kneht. 'ich sage noch ze wandels reht michel liute zagehaft, sofftunge wirtschaft und alter ân alle tugent, 425 und der sich ülfet in der jugent, güetlîch gebær ân triuwe, nâch milte afterriuwe. ein guotswent an êre. des glouben ein abkêre, 430 bæslîch getât ân alle scham. ein herz frumes muotes lam, juden gesuoch in kristen hant, meinswern, der enkült ein lant. 'owê mir hiute' sprach diu Êr: 435 °nû muoz ich aber trûren mêr, lieber kneht, umbe diu, der wandel sint wol zwelfiu.' 'als ich sie gemerket hån' sprach diu Wârheit, 'sunder wân, 440 man sol sie billîch schrîben. daz sie ze buoze blîben von Haslou meister Kuonråt, der in disem lande bat den wandelbæren jüngelinc 445 niur umb einen pfenninc. sît hât unvuore sich gemêrt

418. wol 420. wöll dann mer s. 426. vlft. Reinmar von Zweter 2, 135° junc man, nû wis fro und doch mit zühten. ülfheit ist ein suht ob allen sühten an jungen ere gernden liuten. ülfheit erziuhet jungen lip so daz got noch reiniu wip in niht mügen geminnen noch getriuten. vergl. Jac. Grimm. myth. 2e ausg. s. 411. Haupt. 427. ohne Treu 428. affter Reu 434. enchult 439. seu 441. schol 446. Nur 447. sich fehlt.

in disem lant, daz ich niht gert ze wandel mêr dann ein ort, und wolde haben fürsten hort. 450 dô sprach aber sô min kneht 'herre, begêt des landes reht. ir sult sitzen drî tage: 21<sup>b</sup> und swaz ich iu morgen sage, des wil ich hiute bedenken mich. 455 mit urloub herre.' 'got segen dich!' des morgens dô ich messe vernam und az, als mir von gote gezam, nâch mînes ezzens ende, twuog ich die hende 460 und bliht ûf und sprach alsus. 'glorjâ tîbî dêus! genâde sî dir, got, gesagt. an dîner helfe ich nie verzagt, dû keiser, den diu magt gebar. 465 ich lob dich schepfer miner nar; der hâsta mich die mâze gewert, alsô der pâter noster lêrt: gib uns unser tegelîch brôt ze dürfte unsers libes nôt: 470 niht fürbaz lêrt uns dîn gebot. gelobt wis, tugenthafter got, daz niht mîn kuche unde glêt ze vier and zweinzec rihten stêt. ich bin den vieren gerne bî; 475 got sî gelobt, und hân ich drî. der wil ich mich besachen.' des begunde lachen mîn kneht und sprach alsô 'owe, kæt ich guoter zwô, 480 ich wolde minen friunden sagen

448. Lande des 451. Do — da m. 456. der obschnitt in der hs. unbezeichnet. 459. meinz 466. Var 473. Glett 475. Vierne 481. mein

'man hât mir êrlîch für getragen!'

|     | zwô der wær der helt wol wert.'      |       |
|-----|--------------------------------------|-------|
|     | kukuk hiure unde vert!               |       |
|     | daz sint benamen zwei jâr.           | 485   |
|     | nû stant ûf; dû hâst ez gar.         |       |
|     | nim hin daz tuoch, wir haben gnuoc!' |       |
|     | dô er daz ab wege truoc,             |       |
| _   | ich stuont ûf nâch dem ezzen         |       |
| •   | dâ ich was gesezzen                  | 490   |
|     | bî mîner wirtinne.                   |       |
|     | ich dåhte in mînem sinne,            |       |
|     | als uns tuont die arzet kunt,        |       |
|     | daz gên nâch ezzen sî gesunt.        |       |
|     | dô ich mich ein teil ergie,          | 495   |
|     | mîn kneht aber niht enlie,           |       |
|     | er kam und sprach mit witzen         |       |
|     | 'herre, welt ir sitzen               |       |
|     | aber an des fürsten stat?            |       |
| 224 | die siben tugende, iuwer rât,        | 500   |
| ~~  | suln mit samt iu sîn bereit.         |       |
|     | Triu unde Warheit,                   |       |
|     | Schame Zuht Mäze und Êr,             |       |
|     | Bescheidenheit; nach der ler         |       |
|     | sol man diu wandel schrîben          | 505   |
|     | diu iu ze rehte blîben.              | 200   |
|     |                                      |       |
|     | getriuwer kneht, des habe danc.      |       |
|     | wol dan mit mir ze einer banc,       |       |
|     | daz wir sitzen bêde.                 | ~ 4.0 |
|     | dort stêt ein grêde                  | 510   |
|     | schone beleit mit grüenem wasen.     |       |
|     | daz diu ougen im erglasen,           |       |
|     | der uns bêden vînt sî!               | •     |
|     | er bæsewiht niht wandels frî,        | ٠     |
|     | rehter vråzmunt, ein håse!           | 515   |
|     | der vâh sich selben bî der nase,     |       |
|     | well er in gerne suochen,            |       |
|     |                                      | •     |

483. Zwo des wer 488. Da er daz abweckhte tr. 495. Da 498. wolt 500. Tugent 501. 505. Schol 511. Beleith schon mit graen w. 515. R. Vrastmundt ain haftz ein] er? unde? 516. selbe 517. W&l

| dem wir sô swinde fluochen.'                                               |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ich saz. zehant sprach mîn knel                                            | ht           |
| 'herre, ich sage bî vrônreht                                               | 520          |
| und bî gotes hulden                                                        |              |
| ze grôzen wandelschulden                                                   |              |
| einen kündigen man,                                                        |              |
| der kündiclich gewinnen kan                                                |              |
| des landes guot, und sag iu mêr,                                           | 525          |
| kündikeit ist åne êr,                                                      |              |
| kündikeit diu liuget,                                                      |              |
| kündikeit diu triuget                                                      |              |
| den fürsten daz er wænt, im sî                                             | 1            |
| niemen sô getriuwer bî                                                     | 530          |
| und in den næten sô bereit.                                                |              |
| hab danc, liebe Kündikeit,                                                 | •            |
| daz dû dich machest sô hin für.                                            | •            |
| wir wæren hinder der tür                                                   |              |
| von dir alle samt verzert,                                                 | 535          |
| sît man dâ vor sich dîn niht wer                                           | <b>.</b>     |
| ez beswært niht kündigen man,                                              |              |
| und gêt daz lant ein nôt an;                                               |              |
| habent die lantherren                                                      |              |
| mit ein ander werren,                                                      | 540          |
| des blîbet er âne kampf.                                                   |              |
| stiez erz houbet in ein stampf,                                            |              |
| in træfe niht der stempfel;                                                |              |
| sîn kündigen wempfel                                                       |              |
| 22 <sup>b</sup> bræhten in gesunden hin.                                   | 545          |
| jå gêt diu kündikeit fürn sin.                                             |              |
| 'owê,' sprach diu Wârheit,                                                 |              |
| 'lieber kneht, mir ist leit                                                | •            |
| daz dû vischest vor dem bêr.                                               | ·            |
| 'der sin gêt vor' sprach diu Êr.                                           | 550          |
| 'kündikeit, verfluochter nam'                                              |              |
| sprach diu Zuht und diu Scham.                                             |              |
| diu Mâze und diu Triuwe                                                    |              |
| språchen 'leit und riuwe                                                   | •            |
| •                                                                          | 507 La       |
| 520. Vran recht 529. Dem 535. Vor<br>544. chundige 546. Da geth — furn syn | 537. beswört |
| orre onanging oro. Da goin — inin syn                                      | •            |

| SEIFRIED HELBLING II                                    | 57  |
|---------------------------------------------------------|-----|
| sî dir éwiclîch bereit,<br>gar verfluochte Kündikeit!'  | 555 |
| dô sprach Bescheidenheit gewær<br>sitzet, her schrîbær! |     |
| schrîbet daz grôze wandel an;                           |     |
| då hab wir nît und werren van.'                         | 560 |
| ich sprach 'gesell, hâstû vernomen                      |     |
| wie daz wandel dar ist komen                            |     |
| unde geschriben schône?                                 |     |
| sô dir got immer lône,                                  |     |
| weistû iht ander mær                                    | 565 |
| schedelich und wandelbær,                               | •   |
| diu sag uns durch des landes êr,                        |     |
| daz wil ich dienen fürbaz mêr.'                         |     |
| 'jâ, herre, ich weiz genuoc.                            |     |
| daz den sîn muoter ie getruoc!                          | 570 |
| ez was ein unsæligiu zît                                |     |
| an dem daz grôze wandel lît                             |     |
| daz von gîtikeit geschiht.                              |     |
| ein gîtic man erkent sich niht,                         |     |
| liez âne barmunge                                       | 575 |
| arm sîn alt und junge,                                  |     |
| daz er eine hiete vil.<br>sîn gîtikeit ich sagen wil.   |     |
| der im zesamen schütte                                  |     |
| weizes tûsent mütte                                     | 580 |
| an einen grôzen houfen,                                 | 000 |
| und trüeg man im ein goufen                             |     |
| des selben weizes hin dan,                              |     |
| er wænte sîn gar zergân                                 |     |
| von sîner grôzen gîtikeit.                              | 585 |
| ez wirt noch sîner sêle leit                            |     |
| ze helle, då der sûwer wirt                             |     |
| disen gruoz niht verbirt                                |     |
| willekomen sît, her wîter sac!                          |     |
| ob ich dich ervüllen mac,                               | 590 |
|                                                         |     |

 557. Da spr. die
 b. gwer
 558. sitzet her, her schr.?
 568. dien

 571. vnsellige
 581. aine
 584. wente
 586. seine
 588. D.

 gruoz er niht v.
 590. erwullen

daz wil ich versnochen. 234 die armen liut mit fluochen die habent des gebeten mich, der guot dû allez züg an dich, du bodemlôse zülle! 595 als ich dich gefülle, ich senk dich an der helle grunt; dà wirt dir afterriwe kunt dîns grôzen gewinnes. dû pflæge kleines sinnes, 600 ob duz tæt durch dînia kint, diu umb daz guot ouch mîn sînt. ich binz der hellescherge. gîtikeit und erge habten nie sô vast daz guot, 605 ichn habe dich vaster in der huot, daz dir iht zerrinne nôt und jâmers hinne und êwiges leides.' hân ich mich des eides 610 wol enbunden' sprach der kneht 'den ich swuor bi vrônreht?' diu Wârheit sprach 'ez wære drîstunt wandelbære, an lîbe, an sêle, an muote, 615 daz im von sînem guote nimmer dehein güete geschiht.' diu Triuwe sprach 'ich aht des niht daz er hab inder triuwe.' 'ez ist ein eigen niuwe' 620 sprach diu Schame und diu Zuht, 'daz er bî grôzer genuht ist niht guotes rîche.' 'er zert ze mæzlîche sîn guot' sprach diu Mâze. 625 'daz in got verwâze!'

597. senekhe 606. Oder ich hab 612. swer 617. guett 620. ein eigen niuwe, eine neue, seltsame art des besitzes: ain aigen reue die hs.

631. Retter häufig. 634. im 636. mocht 638. gepflegt 641. die Teuf die weite nider 649. Doch 650. Ain mer her b. 651. hie] che 653. ditzs 654. füeget 657. Da er die g. 658. Neuenburch, Tulln, Mautarn

daz er ein lantteidinc sprach nach der lantherren rat hin ze Tuln in die stat. sîniu wort giengen für sich: 665 des hât man bewîset mich: . niemen velsch mich umbe diu. wârhaft er was und getriu; då von muost im gelingen. ze sînen teidingen 670 mohten die werden gerne komen; då wart nie falscher råt vernomen. als er in die schrannen gesaz mit sînen mannen, er mohte lîhte gerihten; 675 sîn lant lac ûf den slihten, daz im niemen kam ze klage. er versuocht ez drî tage nâch der herren urteil. er sprach 'drîzec fürsten heil 680 hâstû mir, lieber got, gegeben. mîniu lant stênt sô eben. daz niemen des andern vårt: got herre, daz hâstû bewart!' sprach der fürste hôch geborn: 685 'dû hâst ze sælden mich erkorn. berre, ob dû die sêle mîn enpfæhest in daz rîche dîn, sô hân ich êre dort unt hie. dû hâst mîn vergezzen nie. 690 milter got, der meide kint. an dir alle tugende sint.' getriwer herr, daz mære ist niht wandelbære' sprach an der stunt der wise kneht. 695 'ich sag iu nû des landes reht. iz kostent mangen pfenninc ze Wienne diu hofteidinc.

675. Leith 676. sliten 680. dreize 692. Tugent 697. lz chosten

 $24^{b}$ 

701. sei

727. Vår

728. Leuth

729. Vorspreche

unz uns der herzog hære.' alsô sint nû diu teidinc. daz sint wandelbæriu dinc. arme unde rîche brehtent algeliche 740 mit einer grôzen ungenuht.' 'daz ist war' sprach diu Zuht. diu Triuwe sprach 'ez wære daz geriht niht wandelbære, der ez hiet mit zühten.' 745 'hin ze allen sühten!' sprach diu Mâze und diu Scham. diu Wârheit sprach 'als ich vernam an dem êrsten mære, 750 sô ist daz wandelbære. 'owê mir hiute!' sprach diu Er 'nû muoz ich klagen mêr. din zuht sich von uns ziuhet: wie sie daz lant vliuhet!' 755 dô sprach diu Bescheidenheit 'der gerihtes wære bereit driu lantteidine in dem jår und lieze diu hosteidinc gar und setzte lantrihtære! dô sprach ein schrîbære 760 'enwelle got! daz wær uns ungesunt. sehzec fürbot ist ein pfunt; der gieng alsô mangez hin. ez næm ein bischolf den gewin von vier alterwichen: · 765 lât uns ouch rîchen. dô sprach ich 'liep geselle min, sol daz niht ein wandel sîn daz unser hæhster prêlât 770 die grôzen gîtikeit begât? swenne er wîhet umb daz guot, ich wæn erz niht ze rehte tuot.'

753. Di Zuht si 755. Da 760. Da 761. Wolle 764. nem 771. Swan

| SEIFRIED HELBLING II                                              | 63  |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 'lieber herre' sprach mîn kneht,<br>'ich wil iuz bescheiden reht, |     |
| ez heizt gesimonîet.                                              | 775 |
| nû habent sich gefriet                                            | 779 |
| 25 <sup>a</sup> die phaffen, swaz sô sie begênt,                  |     |
| daz si des niht ze rehte stênt                                    | •   |
| vor des landes herren.                                            |     |
| des hab wir grôzen werren.                                        | 780 |
| unrehten gwin sie bringent,                                       | 700 |
| ze Rôme sie des dingent.                                          |     |
| ob in daz niemen weren sol?                                       |     |
| diu sache lît ze wandel wol.'                                     |     |
| 'jâ' sprach diu Wârheit,                                          | 785 |
| 'der kneht hât wâr geseit;                                        | ,   |
| die phaffen wurden nie sô frî.                                    |     |
| ob iz si an erbent sî,                                            |     |
| herre, von sante Pêter?                                           |     |
| gît man im, sô gêter                                              | 790 |
| beruochen die kristenheit;                                        |     |
| umb sust er niemen ist bereit.'                                   |     |
| 'owê!' sprach diu Triuwe.                                         |     |
| 'wer hat rehte riuwe?                                             |     |
| niur der den phaffen gît.                                         | 795 |
| wær der alle sîne zît                                             |     |
| gewesen ein gesuochær,                                            |     |
| si sagent in niht got unmær.'                                     |     |
| zehant sprach diu Mâze                                            |     |
| ez gênt des tôdes strâze                                          | 800 |
| die phaffen sam die leien hin:                                    |     |
| waz sol in unmæzlîch gewin?'                                      |     |
| 'owê herre' sprach diu Scham,                                     |     |
| 'sît phefflîch leben an sich nam                                  |     |
| der heilig Grêgôrîus,                                             | 805 |
| wie behaltent sie sîn lêre alsus!'                                |     |
| 'nû muoz ich jehen' sprach diu Zuht                               | ,   |
| man seit der phaffen ungenuht;                                    |     |
| sô ist doch wârheit vil an in:                                    | •   |

788. Ob izs an 791. Geruechen 795. Neur 800. gehr 806. behalten

|                   | swer in volget, der hât sin.' 'ich wil gelouben' sprach diu Êr, 'daz man nâch der phaffen lêr selten immer missetuot. waz wel wir wie sie sint gemuot?' | 810    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                   | dô sprach diu Bescheidenheit 'waz sol daz vor uns geseit des mîn herr niht rihten sol?                                                                  | 815    |
|                   | doch stêt ez ze wandel wol.                                                                                                                             |        |
|                   | der bâbest ist ze verre;                                                                                                                                |        |
|                   | ez rihtet baz mîn herre.                                                                                                                                | 820    |
|                   | ob ein phaffe unphefflîch vert,                                                                                                                         |        |
|                   | billîche daz der fürste wert                                                                                                                            |        |
|                   | und ander rehte leien.                                                                                                                                  |        |
| $25^{\mathrm{b}}$ | waz sol phaffen zweien                                                                                                                                  |        |
|                   | daz sie sich mit den nunnen tuont?                                                                                                                      | 825    |
|                   | nie dehein dinc in wirs gestuont.                                                                                                                       |        |
|                   | ob sie ir orden brechent,                                                                                                                               |        |
|                   | in wert sîn niht ir dechent,                                                                                                                            |        |
| •                 | ir bischof noch ir tuomprôbst.                                                                                                                          |        |
|                   | pfiu iuch, ir cardenâl ân bâbst!                                                                                                                        | 830    |
|                   | die kristenheit ir roubet.                                                                                                                              |        |
|                   | an kristenlîchez houbet                                                                                                                                 |        |
|                   | seh wir der phaffen potich gên.                                                                                                                         |        |
|                   | ir dinc möht niht wirs gestên.                                                                                                                          |        |
|                   | wâ wellent sie nû dingen hin?                                                                                                                           | 835    |
|                   | der herzog rihtet wol in.                                                                                                                               |        |
|                   | dô sprach aber sô mîn kneht                                                                                                                             |        |
|                   | vrou Bescheidenheit, des ir jeht,                                                                                                                       |        |
|                   | daz ist allez wâr,                                                                                                                                      | •      |
|                   | und stêt ouch ze wandel gar.                                                                                                                            | 840    |
|                   | doch hât diu pfaffheit êren vil,                                                                                                                        |        |
|                   | als ich iu bescheiden wil.                                                                                                                              |        |
|                   | an in michel sælde lît,                                                                                                                                 |        |
|                   | daż sich got von himel gît                                                                                                                              |        |
|                   | nz sîner drivalt innerkeit                                                                                                                              | 845    |
|                   | ze spîse diu uns wirt bereit                                                                                                                            |        |
| 044 "             |                                                                                                                                                         | Dahest |
| 814. wöl          | 815. Da 828. Techent 830. Pfui eu — ane<br>t 836. wol von in 837. sô] do 840. dar                                                                       | Lancst |
| agg. Wollen       | C ODO: MOI TOR IN OUT BOJ GO OZO: GGI                                                                                                                   |        |

| SEIFRIED HELBLING II                 | 65  |
|--------------------------------------|-----|
| in der priester bende,               |     |
| dâ mit wir ûz dem ellende            |     |
| an unser rehtez erbe kâmen.          |     |
| daz ent wirt sæleclich benamen,      | 850 |
| dô der mensch an sünden bant         |     |
| enpfæht von des priesters hant       |     |
| mit rehter bîht, mit reinem muot     |     |
| daz lebntic vleisch; daz wâre bluot, |     |
| als ez von Kristes wunden vlôz,      | 855 |
| macht in der engel hûsgenôz.         |     |
| lâz wir der pfaffheit ir gewalt,     |     |
| sît sie ze den êren sint gezalt.'    |     |
| ich huop aber an,                    |     |
| den kneht frågen ich began           | 860 |
| lieber kneht, weist iht mer?         |     |
| diu wandel sint ein teil ze hêr,     |     |
| als ich von dir hån vernomen;        | -   |
| man mac ir müelîch zuo komen.'       |     |
| 'jâ, herre, ich weiz noch einez,     | 865 |
| daz ist ouch nibt ein kleinez.       |     |
| zwiu sol ein ræmisch künec erwelt    |     |
| der ze Swåben pfenninge zelt         |     |
| und bî den Rînvranken?               |     |
| willen noch gedanken                 | 870 |
| hât er ze Rôm vil selten;            |     |
| des muoz hôh enkelten                |     |
| diu kristenheit in kurzer frist,     | i   |
| wand sie ân geistlich houbet ist.    |     |
| næm uns daz wandel sîn gewalt,       | 875 |
| sô sî der fluoch im gezalt,          |     |
| daz rîter noch vrouwen               |     |
| in nimmer geschouwen                 |     |
| under des rîches krône ;             |     |
| daz got im nimmer schône             | 880 |
| den stein lâz an sîm nacke stên      |     |
| dem alle fürsten nâch gên.'          |     |
| als daz vernam diu Wârheit           |     |

851. Da 857. jrn 859. aber wider an 866. niht fehlt. 873. khuerzer 875. Nem 881. seinem

| r<br>d                                  | ie sprach 'gesell, dû hâst geseit<br>rehte als ein bischof.'<br>liu Triwe sprach 'dû rehter grâf,<br>sinnes unde muotes.'                                    | 885    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                         | wir gunne dir wol guotes'<br>sprach diu Zuht und diu Scham.<br>als diu Êre daz vernam,                                                                       | 890    |
|                                         | got nimmer dich verläze!<br>les wünsch ich und diu Mäze.<br>lir ist allez unbilde leit.'                                                                     |        |
| •                                       | jå,' sprach diu Bescheidenheit,<br>wir loben dich von allem reht<br>ür einen wîsen kneht.'                                                                   | 895    |
| , 1                                     | der kneht sprach 'herre, ob sie toben?<br>lie siben tugende hært ir loben<br>mich vil kleine besinden.                                                       |        |
| i                                       | nû wil ich niht erwinden, ich welle sagen daz ich weiz. zwiu sol ein man dem nie wart heiz in harnasch, ob er edel ist?                                      | 900    |
| 1                                       | zwiu sol ein sûfær alle frist<br>nåch guote des in niht bestêt?<br>zwiu sol ein man der niht begêt                                                           | 905    |
| <b>(</b>                                | êren und hât guotes vil?<br>zwiu sol ein rîter der niht wil<br>den schilt urborn in der jugent?                                                              |        |
| 3                                       | zwiu sol ein dienstman âne tugent?<br>er füert niht rîter hin ze hove.<br>zwiu sol ein guotes rîcher grâve<br>der selten immer êre begêt?                    | 910    |
| :                                       | zwiu sol ein man der ab gestêt<br>sînem herren an der nôt?<br>zwiu sol einem vil gedrôt<br>der sich einer mûs niht wert?<br>zwiu sol ein guot ân êre gezert? | 915    |
| 26 <sup>b</sup> 885. Pischaue gent 899. | daz grüeb man baz in einen mist.'                                                                                                                            | 8. Tu- |

904. sauffer 905. guett 911. haue 913. Nimer 919. ain

|             | SEIFRIED HELBLING II                                                                         |            | 67  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
|             | geselle, als liep dû mir bist'<br>sprach diu Êre, ez ist wâr,<br>und stêt ouch ze wandel gar |            | 920 |
|             | allez daz dû hâst geseit.'                                                                   |            |     |
|             | 'des gestên ich' sprach diu Wârh                                                             | eit.       |     |
|             | mîn kneht sprach ûz wîser kür                                                                |            | 925 |
|             | berre, ich wil iu legen für                                                                  |            |     |
|             | ein sache wandelbære.                                                                        |            |     |
|             | der ûz gevarn wære                                                                           |            |     |
|             | dâ ze Lilenvelde,                                                                            |            |     |
|             | er hiet sîn grôze melde                                                                      |            | 930 |
|             | von sînem næhsten künne,                                                                     |            |     |
|             | und ist ein abetrünne.                                                                       |            |     |
|             | den liuten sî daz vor gesant;                                                                |            |     |
|             | doch sô tuon ich iu baz bekant.                                                              |            |     |
|             | sant Bernhart, sant Augustîn                                                                 |            | 935 |
|             | sant Benedict, die wellent sin                                                               |            |     |
|             | vil gerne gotes knehte.                                                                      |            |     |
|             | ze wie glichem rehte                                                                         |            |     |
|             | stêt der keiser und der kneht?                                                               |            |     |
|             | ich wil daz des keisers reht                                                                 |            | 940 |
|             | ze grœzerme wandel stê.                                                                      |            |     |
|             | got selbe der gab uns die ê,                                                                 |            |     |
|             | der keiser aller künege ist:                                                                 |            |     |
|             | dô gap nâch der selben vrist                                                                 |            |     |
|             | sant Bernhart daz grawe leben.                                                               |            | 945 |
|             | der sich då în hât gegeben                                                                   |            |     |
|             | und den orden brichet,                                                                       |            |     |
|             | al diu werlt daz richet,                                                                     |            |     |
|             | und sagent in ze krankem reht.                                                               |            |     |
|             | den orden gap der gotes kneht:                                                               |            | 950 |
|             | sô gap disen orden got.                                                                      |            |     |
|             | die è von sînem gebot                                                                        |            |     |
|             | und mit der krast siner wart,                                                                |            |     |
|             | der die von sünden machet schart                                                             | ,          |     |
|             | den hab wir alle samt für guot,                                                              |            | 955 |
|             | swie er doch wider got tuot.                                                                 |            |     |
|             | 'owê, sprach diu Wârheit,                                                                    |            |     |
| 932. Abtrun | e 941. großem 946. da ain                                                                    | 953. wortt |     |

|     | 'getriuwer kneht, mir ist leit;<br>ez ist vil nåhen ûf den wegen<br>sam man der ê welle verpflegen.'<br>dô sprach diu Triuwe 'ez mac wol sîn.                                  | 960         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     | diu kristenheit vergizzet mîn. ich wæn der dritte niht bestê, er sî ein abtrünne sîner e.' als daz vernam diu Mâze, sie sprach 'ich wil mîn strâze. in keinem lande ist sô vil | 965         |
| 27* | êbrechær, von hinn ich wil.'<br>dô sprach diu Zuht 'daz ist wâr.                                                                                                               | 020         |
|     | waz sol schœn wîplîch gebâr<br>ze der ê unstætes mannes lîp<br>der sich went an valschiu wîp?                                                                                  | 970         |
|     | 'owê mir hiute' sprach diu Scham, 'daz er die ê ie genam an sich des muot und des lîp                                                                                          | 975         |
|     | misseræt als ein veilez wîp!' 'nû wol in hiute' sprach diu Êr, 'sælic sîn sie immer mêr,                                                                                       | ٠.          |
|     | diu zwei diu ir ê tragent<br>daz sie gote dâ mit behagent!'<br>dô sprach diu Bescheidenheit                                                                                    | 980         |
| •   | billîche wær dem fürsten leit,<br>swâ in dem lande wære                                                                                                                        | •           |
| -   | ân schame ein êbrechære.<br>des solde niemen lachen;<br>man sold in drumbe swachen                                                                                             | <b>9</b> 85 |
|     | als einen abetrünnen.<br>got wolde des niht günnen<br>sant Pêtern und der pfaffheit                                                                                            |             |
|     | daz diu ê würd abe geleit,<br>wand er sie ze triwen bant<br>mit sîner götlîcher hant,                                                                                          | 990         |
|     | ich mein die kristenlîchen ê                                                                                                                                                   |             |

960. wöll 968. von hinnen 983. Swo — wer 984. Ohne — Eheprecher 986. drumme 987. Als ain Abtrunnen 988. gunnen 989. Sant Peter 990. werd 993 die Christenleiche ehe

die gebent iu niht umbe daz, ân ob sie werdent iu gehaz.' mîn kneht sprach 'daz lâz ich sîn: ich sag inz durch die triwe mîn und benamen âne spot.

994. khainen 995. manch ee narre 997. Vmb streichen 999. Die Eer hiet 1007. Da 1020. niht fehlt.

27<sup>b</sup>

28\*

1058 kein absatz. 1060. füeget 1062. wolt

| der fürsten wandel nimt got          | 1030 |
|--------------------------------------|------|
| und læt sie büezen an der stat       |      |
| då der armen wirt wol råt.           |      |
| herre, ich tuon iu mêr bekant.       |      |
| tôtslege nôtnunft nôtbrant           |      |
| diebe rouber valschen gwin           | 1035 |
| gebent nû die rihter hin.            |      |
| sô wirt iuwer bî gedâht:             |      |
| ir habt diu geriht ze hôhe brâht     |      |
| und die verfluochten tôtmiet.        |      |
| daz sie der übel tiuvel hiet!'       | 1040 |
| 'diu wandel sint ze wunsche geseit;  |      |
| des gestân ich' sprach diu Wârheit.  |      |
| 'herre, stêt ûf, des ist zît.        |      |
| daz ir bî iu selben sît,             |      |
| des rât ich mit triuwen.             | 1045 |
| mich müeste immer riuwen,            |      |
| geschæhe dem lande gelîch            |      |
| als dem guoten künecrîch             |      |
| Ungerlant ist geschehen.             |      |
| ich muoz des von schulden jehen,     | 1050 |
| sie habent nôt und riuwe.            | ,    |
| aller Unger triuwe                   |      |
| trüege ein jæriges kint;             |      |
| sô gar sie verfluochet sint.         |      |
| herre, durch des landes êr           | 1055 |
| sag ich iu morgen aber mêr,          | 1000 |
| welt ir gerne hæren mich.            |      |
| mit urloup, herr.' 'got segen dich!' |      |
| — o arroup, norro got sogon aron o   |      |
| An dem dritten tage ich saz          |      |
| aleine, alsô fuogt sich daz          | 1060 |
| mîn kneht aber gie ze mir.           | 2000 |
| ich sprach 'geselle, welt ir         |      |
| die dritten vråge grîfen an?         |      |
| mînen rât ich bî mir hân.            |      |
| Triuwe unde Wârheit,                 | 1065 |
| ,                                    |      |
| 1046. must 1057. Wolt 1058. gesegen  | nach |

Zuht und Êre sint bereit, Bescheidenheit Maz unde Scham, alsô ist ir aller nam.' der kneht sprach 'herre, ir welt wol. gerne ich iu sagen sol, 1070 sît ir sîn niht welt enbern. daz wîhfleisch izz ich niht sô gern also ich sage, helf mir Krist, daz dem lande schedelich ist. ich sprach 'hab danc, lieber kneht! 1075 dîn muot stêt ûf allez reht. swaz dû weist, des vergich; wir wellen gerne hæren dich.' 'herre, durch liep noch durch leit, bî gote unde ûf mînen eit, 1080 sag ich hiute dehein mær, ezn sî ze rehte wandelbær. des êrsten ich an heben wil, der juden ist gar ze vil hie in disem lande. 1085 iz ist sünde und schande. ez wart sô grôz nie ein stat, sie wær von drîzec juden sat stankes unde unglouben. swelch kristen lernet rouben 1090 under der juden panier, den velle got und tuo daz schier! zwiu sulnt in geumerkten juden, ân dazs ir ketzerlîchez studen dem einvaltigen sagent vor? 1095 daz wirt ûf in den niunten kôr bråht für den hæhsten Krist der è von in gemartert ist. ez bringent noch alliu jår 1100 die juden Kristes marter dar;

1069. 1071. wolt 1072. ezz 1078. w8llen 1080. mein 1084. Der huren Judeu 1086. Ir ist 1087. Ez war 1088. dreize 1093. schuln 1094. daz stüden (: jüden) gesetz, satzung? vergl. Graff 6, 652. 1099. alle

|                 | ein kristen sie mordent.              |      |
|-----------------|---------------------------------------|------|
|                 | swå fürsten då mit hordent,           | •    |
|                 | wær der schatz umb sust veil,         |      |
|                 | ich wold in lâzen mînen teil:         |      |
|                 | mir widerstüende gekouftez guot       | 1105 |
|                 | ûz mînes ebenkristen bluot.           |      |
| 28 <sup>b</sup> | dô got den juden gap die ê            |      |
|                 | und der herre Moysê                   |      |
|                 | von im nam diu zehen gebot,           |      |
|                 | då nach sie valschten wider got.      | 1110 |
|                 | des in der sælege niht vertruoc;      |      |
|                 | die taveln er vil gar zesluoc         |      |
|                 | då diu gebot stuonden an.             |      |
|                 | herre, nû wizzet âne wân,             |      |
|                 | ez bezeichent daz sie sint            | 1115 |
|                 | noch hiute des gelouben blint.        |      |
|                 | die andern taveln er enpfie           |      |
|                 | von gote, der in nie verlie           |      |
|                 | und alle die des wielten              |      |
|                 | daz sie diu gebot behielten.          | 1120 |
| . •             | gein der niwen ê                      |      |
|                 | von der wurze von Jessê               |      |
|                 | ein gerte enspranc, an der bluot sint |      |
|                 | Jêsus Krist, Dâvîdes kint,            |      |
|                 | als er die menscheit an sich nam      | 1125 |
|                 | und unser vater Abrâham               |      |
|                 | ladete klein unde grôz                |      |
|                 | in sîne reine schôz                   |      |
|                 | der allez menschlich künne enbar      |      |
|                 | wol ûf vünf tûsent jâr,               | 1130 |
|                 | und daz gewîssaget hêten              |      |
|                 | die heiligen prophêten                | • •  |
|                 | daz er künftic wære                   |      |
|                 | und in ein reiniu magt gebære.        |      |
|                 | der sie alle erlôste,                 | 1135 |
|                 | er kam ouch uns ze trôste             |      |
|                 | die nâch im komen solten,             |      |
|                 |                                       |      |

1101. mörtent (: hordent) 1110. Dannach sie felschten 1113. Do die 1122. Yesse 1123. an der Pluetsündt 1127. Ladet

|     | ob wir behalten wolten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | diu zehen gebot und die niwen ê.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •    |
|     | wê iu, verfluochte juden, wê!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1140 |
|     | wie iwer heil verglucket!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|     | ir stinket unde <i>pucket</i> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|     | verfluochte juden, umbe daz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|     | der wârheit sît ir læriu vaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|     | unde velschet von der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1145 |
|     | der daz himelrîch hât êr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|     | und die der wîssag künftic sach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|     | vor manger zît, dô er sprach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|     | als ez an dem salter ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|     | geschriben (swer den hiute list,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1150 |
| :   | der muoz des mîn geziuc sîn),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|     | [er sprach] 'herre, zuo der zeswen din                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| •   | diu künigîn gekleidet stât.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 29ª | von liehtem golde ist ir wât                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|     | in manger hande varwe lieht.'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1155 |
|     | daz ir des geloubet nieht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|     | verfluochte juden, umbe daz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|     | habt ir immer mînen haz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|     | und wær ich ein fürst ze nennen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|     | ich hiez iuch alle brennen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1160 |
|     | ir juden, swâ ich iuch kæm an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| •   | der keiser Vespåsian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|     | und sîn bruoder Tîtus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|     | bâten iuch sîn nibt umb sus;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| • . | Jerusalêm sie stôrten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1165 |
|     | då wart an allen orten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|     | gein iu michel nôt erhaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|     | iur wart geworfen in die graben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|     | daz man ûf den tôten über gie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|     | ein teil man iwer leben lie;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1170 |
|     | die fuort man an den seilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|     | und hiez iuch hin veilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|     | umb ein kleinez dinc,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -    |
|     | the state of the s |      |

 1141. vergluchet
 1142. puckhet
 1147. Weissage
 1150. wer

 1152. ze
 1153. Die Chunegin Maria g. st.
 1158. mein

1171. füert

| drîzec juden umb ein pfenninc.<br>swer iwer koufte ein pfenwert, 1175<br>in swelch lant er mit iu kêrt, | • |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| daz wart von iu gunreinet.                                                                              |   |
| got hât iuch vermeinet                                                                                  |   |
| ze sünden und ze schanden                                                                               |   |
| in allen kristenlanden. 1180                                                                            | ) |
| die fürsten tuont ze trâge                                                                              |   |
| umb iwer synagôge                                                                                       |   |
| die ir ûf rihtet                                                                                        |   |
| und den ungelouben tihtet.                                                                              |   |
| ez wær wol der in verbut                                                                                | Ś |
| ir kezerlîchez talmut,                                                                                  |   |
| ein buoch valsch und ungenæm.                                                                           |   |
| versluochte juden widerzæm,                                                                             |   |
| ir gêt den rehten hellestîc.                                                                            |   |
| der rôte siechtuom und daz vîc                                                                          | ) |
| macht iuch bleich unde gel.                                                                             |   |
| verfluocht an lîp und an sêl                                                                            |   |
| sît ir worden wandelbære.'                                                                              |   |
| diu Triuwe sprach, ez wære                                                                              |   |
| ein wandel lanc unde breit.                                                                             | ă |
| 'des gestên ich' sprach diu Wârheit.                                                                    |   |
| dô sprach diu Zuht mit der Scham                                                                        |   |
| 29 <sup>h</sup> 'unbilde ich græzer nie vernam                                                          |   |
| sam daz die juden bæse unrein                                                                           |   |
| sint bî der kristenheit gemein.'                                                                        | n |
| 'pfiu sie hiute und immermêr'                                                                           |   |
| sprach diu Mâze und diu Êr:                                                                             |   |
| sie geloubent nibt daz Krist                                                                            |   |
| von einer meit geborn ist.                                                                              |   |
| dô sprach diu Bescheidenheit 120                                                                        | 5 |
| 'dû hâst enbunden wol den eit                                                                           |   |
| den dû vor mînem herren swüer.                                                                          |   |
| lieber kneht, leg uns füer                                                                              |   |
| noch mêr, des ich dir wol gan:                                                                          |   |
| daz wandel ist geschriben an.'                                                                          | o |
| ich sprach 'lieber kneht, hære mich.                                                                    | • |
| Zw eur 1193. wandelber 1194. wer 1201. Pfui                                                             |   |

diu Bescheidenheit fråget dich ob dû noch iht wizzest mær schedelich und wandelbær. 'herre, ich hån daz wol vernomen. 1215 ir mügt sîn wol von mir bekomen daz ich tærscher jüngelinc sage iu wandelbæriu dinc rehte als ichz gemerket hån. knappen rîter dienstman 1220 in îsenînen banden gênt in allen landen niht alsô stæteclich sam hie ze lande in Österrîch. des êrsten ist an sie geweten 1225 kleiniu wambîs mit keten, då über legent sie ir gwant. er håt an islicher hant zwên hantschuoch wol geschicket, mit îsen underspicket: 1230 då sult ir rehte merken bî, ir sint ob ein ander drî. umb daz houpt ist er niht kal; er hât ein vest birnschal zwischen zwên hüete gemachet. 1235 selten er erlachet. ich geliche in etewenne der hûbohten henne. sô diu an der sunnen gât und siht eneben sich ir schat, 1240 diu henne von ir hûben siht den schate strûben. von zorne schütt sie ir gevider, sô briustert sich der schate hin wider.

1213. mer 1214. wandelber 1216. sîn] sei 1219. ichs
1226. Chlaine Wambaifz 1227. Do 1235. huet 1238. Der
Haubt Athen h. 1240. neben 1243. schadt 1244. preustert.
das wort scheint anschwellen zu bedeuten. vergl. das alts. brustjan
Hel. 132, 15 und gr. 2, 40.

alsô ist einem der sich gremt.

30ª

1245

lieber herre mîn, vernemt an ir krenke wie ir dei dâ van daz lant ist vngei. diu sache lît ze wandel gar.' diu Wârheit sprach 'daz ist wâr.' 1250 diu Triuwe sprach ûz wîser kür 'ein wandel ich iu lege für. sô getriu ist nû kein man, er håh ein mortmezzer an.' 'owê mir hiute' sprach diu Zuht, 1255 'ze wem sol ich haben fluht. dröut einer eime umb ein ei? 'ich unrein dir den kopf enzwei!' spricht er vil ketzerlîchen. van hin wil ich entwichen.' 1260 'wâfen herre' sprach diu Êr, 'ob iemen rîterschefte ger! die brünner sint alle gebeten umb ketenhantschuoch vn ver cheten halsberge hosen hersenier 1265 bericht man imz wambis daz ist mir. zehant sprach diu Mâze 'ich wil von hin mîn strâze. der geutwinger ist ze vil in disem lant; von hin ich wil.' 1270 'ich wil des jehen' sprach diu Scham, 'an in gevelschet ist min nam die innerhalp sint ungetriu und ûzen lachent, nû pfiu!' dô sprach diu Bescheidenheit 1275 mir ist ein sache an mazen leit. gewaltege hinbringære machent ze rihtære den landes fürsten gar enwiht:

1247. chrenche 1257. Droet ainr aim 1258. vnrain
1259. Chertzerleichen 1263. Prunner 1264. Vmb cheten handtschuch vn ver cheten 1267. vielleicht bricht, so dass der nachsatz
ausgefallen wäre. 1274. nu pfui sey 1277. Gewaltige Hinpringer
1278. ze rihter

|              | SEIFRIED HELBLING II                                              | 77     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
|              | daz ist ein schedelîch geschiht.'<br>ez sprach aber sô mîn kneht  | 1280   |
|              | herre, ûf gein himel seht,                                        |        |
|              | und klopfet iwer herze an,<br>wand ich nie vernomen hån           |        |
|              | die wisheit her von miner jugent.                                 | 1285   |
| •            | wie currot die tugent                                             | 1400   |
|              | die rehten wandel pringet füer!                                   |        |
|              | zwiu wærz ob ich dicke swüer?                                     |        |
| $30^{\rm p}$ | ich sage sust die wârheit:                                        | •      |
|              | bî got, ûf mînen ersten eit,                                      | 1290   |
|              | sô sint sie rehte wandelbær,                                      | •      |
|              | ich mein die latersingær,                                         | •      |
|              | die gênt vür der herren tisch.                                    |        |
|              | einen læren arweizwisch                                           |        |
|              | gæb ich niht umb ir aller kunst.<br>niht weiz meister Rüebentunst | 1295   |
| *            | waz im riuchet ûz der blater,                                     |        |
|              | sô er als ein platzloter                                          |        |
|              | vor des herren tische ståt                                        |        |
|              | niur in sîner lînwât.                                             | 1300   |
|              | er schallet ûf sam er tobe                                        | . 1000 |
|              | 'herre, ich sing iu ze lobe!                                      |        |
|              | ir sît milter danne Vruot                                         |        |
|              | und habt eines lewen muot                                         |        |
|              | an manheit, der iuch niht bevilt.                                 | 1305   |
|              | under helme, under schilt                                         |        |
|              | begêt ir Gâmuretes werc.                                          |        |
|              | der triun ein starker velsbere                                    |        |
|              | sît ir und wîs als Salomôn.                                       |        |
|              | daz ich iuch gesehen hân,                                         | 1310   |
|              | mir ist ein wochen dester baz.                                    |        |
|              | herre, gebt mir eteswaz,<br>sô mach ich iwer êre breit."          |        |
|              | diu Êre sprach 'mir wære leit,                                    |        |
|              | wolt ir im lônen mit mier.                                        | 404~   |
|              | wore it im touch mit mich.                                        | 1315   |

1280. gesiht 1286 f. in currot wird ein adjectivum stecken, sint ausgefallen und bringent zu lesen sein. 1293. vor 1295. Geb 1300. Nur 1306. Helbm 1310. eu 1315. lanen mit mir

ir sît ein armer betschelier.' diu Warheit sprach 'ir ungezogen, ir habt den herren an gelogen. her ribalt, des bin ich iu gram.' dô sprach diu Zuht und diu Scham 1320 'gelogen lop ist unwert.' diu Triwe sprach 'der des gert daz man in mit lügen lobe. ich hânz dâ für daz er tobe.' din Mâz mit der Bescheidenheit 1325 språchen 'uns ist bêden leit, der niwen singer ist ze vil. von der warheit ich daz sprechen wil, ir wart, ir doen sint ze kranc wider der alten meister sanc. 1330 daz man dâ bî vergizzet. 31ª herre mîn, daz wizzet, diu sache ist wandelbære. schribet an, her schribære!' mîn kneht sprach aber hie ze stunt 1335 'ich tuon iu, herre, ir namen kunt. einer heizt der Miltengruoz. im tuont die milten sorgen buoz. swie vaste er nîget ir hant, ez wirt ân êr von im verswant. 1340 der ander heizt der Miltenråt. hitens wirt er nimmer sat die milten, daz sie im vil geben, då mit er lästerlich kan leben. der dritte heizt der Miltenvriunt. 1345 der im gæbe swaz er selpniunt immer möht ûf im getragen, daz füere im durch sîn eines kragen. der vierde heizt der Miltendienst. 1350 tiuvel, alsô wît du gienst, daz dû ir niht slindest ein teil! daz lant het deste bezzer heil.

1317. sprach 'ir] ward 1321. Gelogens 1329. Ir wart ir dan seit 1339. jrre 1350. ginst

| ich sag noch wandelbære            |        |
|------------------------------------|--------|
| die mutelsingære,                  |        |
| den Stråfær, den Meldær,           | 1355   |
| den Zwickær, den Tungær,           |        |
| den Strûchær, den Treffær,         |        |
| den Hazzær, den Twingær:           |        |
| die sint aller êren lær.           |        |
| daz ir ein teil verrunnen wær      | 1360   |
| in einer tiefen wazzerslucht!      |        |
| sie werdent alle nimmer nuoht,     |        |
| und lüejent doch die herren an.    |        |
| nibt baz ich in erteilen kan,      |        |
| sô daz sie gênt rücklinges ganc    | 1365   |
| gein der tür. von manegem swanc    |        |
| in klaffent ûf die næte            |        |
| daz in nâch dem gebrähte           |        |
| die helse vaste rotent.            |        |
| ruocht waz sie gespotent!          | 1370   |
| ich weiz noch zwen ungefüeg        |        |
| den Argenhaz, den Lasterrüeg;      |        |
| und der Érenknolle,                |        |
| wînes der volle.                   |        |
| sîn wîp diu Êrenknollinn           | 1375   |
| trinket vil in gotes minn;         |        |
| diu jung Hazzerin alsam.           |        |
| in sol niemen wesen gram.          |        |
| swer gegen in ist hößeh unde milt, |        |
| des sint sie bêde niht bevilt.     | ` 1380 |
| noch sint zwên der herren hagel,   |        |
| <del>-</del>                       |        |

1354. mutilôn subtiliter murmurare, Graff 2, 707 f. vielleicht ist aber mietelsingære zu schreiben. 1359. ehren e ler 1361. wazzer sluht 1362. nuht 1363. flu'eint 1365. crugleinszganch. so deutlich. herr von der Hagen jahrb. der Berl. gesellschaft f. d. spr. 4, 201 hat oeugleinsz ganch und denkt an den zwerg Euglein, der hier schwerlich etwas zu schaffen hat. rücklinges schien zu wagen, da es zum folgenden passt. 1366. G. d. twr vn manec swanch 1367. In chlaffen auf die necche 1368. gebreche 1369. rotten 1370. gespotten 1373. Vnd der Eren chnoll 1374. Veines 1375. deu eren cheiollin 1380. nith plumfhilt:?

31b

| der Nåternsweiz, der Schornagel.<br>einer hiez der Argenvînt; |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| sam mir diu heilic naht hînt,                                 |      |
| het er den argen mêr vertragen,                               | 1385 |
| er wær ze tôde niht erslagen.                                 |      |
| die herren die dâ habent sin                                  | •    |
| enbæren ir vil wol bî in.                                     |      |
| sie irrents ir geschefte                                      |      |
| mit unnützer klefte.                                          | 1390 |
| ir ist in dem lant ze vil.                                    |      |
| ze Wienne, sô man ezzen wil,                                  |      |
| sie strîchent umbe nâch der pfrüent.                          | •    |
| vor der herren tisch sie lüent                                |      |
| sam diu kelber nâch den küen.                                 | 1395 |
| ein gräwen münich möht ez müen!                               |      |
| sô ein herr ze rehte                                          |      |
| rîter unde knehte                                             |      |
| setzet wol nach sinem muot,                                   | •    |
| sîn schimpfrede dünkt in guot                                 | 1400 |
| die er ob sînem tische hât.                                   |      |
| zwêne koment an der stat,                                     |      |
| der Wîser, der Dænel;                                         |      |
| die doenent ûf ein hoenel,                                    |      |
| daz der herre wirt betært                                     | 1405 |
| und in der sînen niemen hært.                                 |      |
| als die zwên geswîgent,                                       |      |
| zwên ander zuo sîgent,                                        |      |
| herre, daz gesegen iu got!                                    |      |
| ein sache uns gesûmet hât,                                    | 1410 |
| wir sungen vor dem herzogen.'                                 |      |
| daz ist in ir hals gelogen;                                   |      |
| durch êre nement sie sichz an:                                |      |
| isweder singer niht vil kan.'                                 |      |
| dô sprach der kneht gewære                                    | 1415 |
| 'diu sache ist wandelbære.                                    | •    |
| ich hân an disen stunden                                      |      |
|                                                               |      |

1382. D. Notern sw. 1389. Sie jrrent Sie jrs gescheffte 1390. vnuzem 1395. n. der Chuen 1400. daucht 1401. ab 1404. twenent

| ·                                      |      |
|----------------------------------------|------|
| rehte wol enbunden                     |      |
| vor iu, herre, mînen eit.'             |      |
| 'des gestên ich' sprach din Wârheit.   | 1420 |
| dô sprach diu Zuht und diu Scham       |      |
| wir sîn in von schulden gram;          |      |
| sie habent ein unsælec amt,            |      |
| daz sie wol halp sint verschamt.'      |      |
| diu Mâze sprach und din Êr             | 1425 |
| 'daz ir nimmer würde mêr               |      |
| in disem lande danne vier,             |      |
| daz wolde got and ouch wier,           |      |
| daz der ze hove wæren zwên,            |      |
| und zwên solden umbe gên.              | 1430 |
| swaz die viere gesungen,               |      |
| daz fuogte alt und jungen.'            |      |
| diu Tria mit der Bescheidenheit        | ,    |
| sprâchen 'swaz dû hâst geseit,         |      |
| lieber kneht, daz ist geschriben.      | 1435 |
| ist dir noch iht ûz bliben?'           |      |
| 'jâ, herre, nû nemt des war,           |      |
| daz noch werde geschriben dar.         |      |
| ein hanttræger gîgær,                  |      |
| ein alter holerpfîfær,                 | 1440 |
| ein singer ungedænet,                  |      |
| ein hofwart der vil hænet,             |      |
| ein râtgebe âne triuwe,                |      |
| ein übeltæte ân riuwe,                 |      |
| ein vürspreche åne sin <del>ne</del> , | 1445 |
| ein siechiu hübscherinne,              |      |
| ein buochsager trunken,                |      |
| ein valsch ros erhunken,               |      |
| für kolbenslege ein strôhuot,          |      |
| daz allez ist für niht guot:           | 1450 |
| also ist ouch ze niht                  |      |
| ein lant unverriht                     |      |
| an sîner ordenunge.                    |      |
| alte unde junge                        | ,    |

1432. füeget doch wohl alten oder altn. 1440. holn Pfeisser 1445. vorsprach ohne Sünne 1447. Ain Buech sager tr.

|                        | sint mir hie entwahsen. ob ich sî ze Sahsen, ze Bêheim od in Ungerlant, daz ist mir noch unbekant; | 1455  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                        | ze Wienne gêt ez allez in.                                                                         |       |
|                        | sô ich ze hove gewesen bin                                                                         | 1460  |
|                        | vor des landes herren,<br>des het ich niht werren,                                                 |       |
|                        | •                                                                                                  |       |
|                        | an swelch lant ich gedäht,<br>ich sæh då liute in der aht.                                         | ÷     |
|                        | got mir des niht gunde                                                                             | 1465  |
|                        | daz ich inder vunde                                                                                | 1,405 |
|                        | nåhen bî ein ander stån                                                                            |       |
|                        | siben rehte Österman.                                                                              |       |
|                        | an hâr an gwant an gebær                                                                           |       |
|                        | islîcher gerne wær                                                                                 | 1470  |
|                        | von Eselsheim ûz der stat.                                                                         | 1470  |
| <b>32</b> <sup>b</sup> | des müez ir werden nimmer rât!                                                                     |       |
| J.                     | 'daz sie ir lant unêrent                                                                           |       |
|                        | und die site verkêrent                                                                             |       |
|                        | die ir vordern brâhten her,                                                                        | 1475  |
|                        | daz ist unbillîch' sprach din Êr.                                                                  |       |
| `                      | 'jâ' sprach diu Wârheit,                                                                           | •     |
|                        | 'sîn vater nie an geleit                                                                           |       |
|                        | mit langen ermelzipfen roc,                                                                        | •     |
|                        | und ist er doch ein Pryeschoch                                                                     | 1480  |
|                        | bî sînem vater, der im lie                                                                         |       |
|                        | då mit er sich eselt hie.'                                                                         |       |
|                        | dô sprach diu Zuht und diu Scham                                                                   |       |
|                        | 'unbilde ich græzer nie vernam,                                                                    |       |
|                        | daz ein lantsit wirt verkêrt                                                                       | 1485  |
|                        | der wol ist aller êren wert.'                                                                      | *     |
|                        | diu Triuwe mit der Mâze                                                                            |       |
|                        | sprach 'got in verwâze                                                                             | •     |
| - '                    | der niden machet grôziu bein                                                                       |       |
|                        | und oben treit den botech klein!                                                                   | 1490  |

1457. od] vnd 1464. seh do 1471. efzelshaim 1479. ermel tzipen 1480. brisloc (= brislücke), er ist doch von geburt kein vornehmer fremder mann'r oder brisac? Haupt. 1483. diu fehlt. 1489. groze

| dô sprach diu Bescheidenheit    |      |
|---------------------------------|------|
| 'mir ist daz âne mâzen leit,    |      |
| diu wandel diu wir schrîben,    |      |
| und suln uns dia belîben        |      |
| ungebezzert von dem herzogen,   | 1495 |
| dâ ist daz lant mit betrogen.'  |      |
| stêt ûf, her schrîbære!'        | *.   |
| sprach der kneht gewære.        |      |
| wirt uns daz gerihte            |      |
| nâch des landes slihte          | 1500 |
| in einem-ganzen jâr,            |      |
| sô sul wir nemen war            |      |
| waz dem lande nütze sî          |      |
| dem wir gerne wesen bî.'        |      |
| sag an, sæliger kneht,          | 1505 |
| wer sol daz wandel und daz reht |      |
| dem fürsten bringen von dir?'   |      |
| 'lieber herre, daz sult ir      |      |
| oder ein ander gwisser bote.    |      |
| sagt im mîn dienest in gote,    | 1510 |
| daz er durch sîn selbes êr      |      |
| disem lande verkêr              |      |
| vremde site und unêr,           |      |
| als er vind an mîner lêr.       |      |
| des bite wir den fürsten hêr,   | 1515 |
| daz er uns des alle gewer.      |      |

1496. Do 1497. Ztet — Schreiber 1498. gwer 1503. nuz 1509. gewisser 1513. siten 1516. gewer. Amen. Hie hat das puech ain endt, Gott uns sein genade sendt (33°) Von ebenfürt maister Peters hendt Haben geschriben daz puech vor Sunebendt, Herrn Mainhardt dem frumen Man, Der im des wol gelonen chan.

## Ш

Sît nû diu vrâge ist volbrâht, sô hân ich eines mir gedâht daz nâch unmuoze niht schat. ob bereit sî daz bat,

| des nim war, frumer kneht."         | 5    |
|-------------------------------------|------|
| herre, ir welt wol unde reht,       |      |
| ob ich då bî die wârheit kies.      |      |
| ich hôrte daz der bader blies       |      |
| und sach mit niugebürstem hår       |      |
| barfüeze ân gürtel slîchen dar      | 10   |
| unser nåchgebûren drî.              |      |
| dâ kius ich die wârheit bî.'        |      |
| ich wil dar, wol dan nåch mir!      |      |
| nim mîn badehemd mit dir.'          |      |
| als ich zuo dem badehûse kam,       | 15   |
| der kneht von mir nam               |      |
| daz gewant und leit ez hin.         |      |
| ze dienste het er guoten sin.       |      |
| er sprach 'nu her ân allen tadel.   |      |
| einen frischen niuwen wadel         | 20   |
| hinden wol gebunden!'               |      |
| 'den hân ich schiere funden'        |      |
| sprach der wirt und gap uns vier.   |      |
| dar ûz nâm die besten wier.         |      |
| als ich in die stuben gie,          | 25   |
| daz badevolc mich wol enphie.       |      |
| sie heten unverdrozzen              |      |
| die diln wol begozzen,              |      |
| gewaschen schon die benke.          |      |
| ein wîbel vil gelenke               | 30   |
| nam mîn dô mit dienste war.         | *    |
| sie truoc mit bat ein scheffel dar, |      |
| weder ze kalt noch ze warm.         |      |
| sie streich mir rücke bein unt arm  |      |
| als eim weteloufære.                | . 35 |
| dô sprach mîn kneht gewære          |      |
| 'mich juckent arme und diu bein.    |      |
| nû dar! zwei scheffel an die stein, |      |
| då wir nach erswitzen!              |      |

8. hört 9. neu gebürssten 13. nath 19. herr an aln 20. Rin 22. ich fehlt. 24. nam — wir 27. Seu 31. da 32. mit Pad: vielleicht mir bades. 35. Ain Wetlausser 36. gewer 37. M. Juchet arm 39. Do

|                 | SEIFRIED HELBLING III                | 85 |
|-----------------|--------------------------------------|----|
|                 | macht vinster då wir sitzen,         | 40 |
| 33 <sup>b</sup> | daz wir die wedel swingen!           |    |
|                 | låt an dem oven klingen              |    |
|                 | zwên würfe mêr die krachen!'         |    |
|                 | des begund ich lachen                |    |
|                 | in der vinsternüsse.                 | 45 |
|                 | ich traf ouch då daz küsse           |    |
|                 | schiet mich und die banc.            |    |
|                 | ich sprach 'geselle, nû hab danc     |    |
|                 | dirre gramassein.                    |    |
|                 | durch den willen mîn                 | 50 |
|                 | bit noch zwên würse wersen dar.'     |    |
|                 | des wart der badære gewar,           | *  |
| ٠               | er sprach 'seht då einez!'           |    |
|                 | (daz was niht ein kleinez)           |    |
|                 | seht då einz und aber mêr,           | 55 |
|                 | då mit ich den herren êr!            |    |
|                 | seht einz durch des knehtes willen!' |    |
|                 | dô muost ich ûf die dillen.          |    |
|                 | 'nû dar, badeliute reht,             |    |
|                 | ze mînem herren!' sprach der kneht.  | 60 |
|                 | 'lât iuch niht bedriezen.            |    |
|                 | rîben und begiezen                   |    |
|                 | füeget nâch der leche wol.           |    |
|                 | guot louge man gewinnen sol          |    |
|                 | lûter unde lieht gevar.              | 65 |
|                 | ein badewibel füeg sich dar          |    |
|                 | diu wol künne dwahen,                |    |
|                 | des êrsten niht gâhen,               |    |
|                 | mit langen umbesweifen,              |    |
|                 | wie gist in der seifen               | 70 |
|                 | der kamerwibe gebende?               |    |
|                 | alsô lât iwer hende                  |    |

40. do 43. wurff 46. do 47. Schaidet 49. gramerzîn, großen gefülligkeit? in Ulrichs Tristan 2340 dankend gramerzî, bele 1st. 51. wurff 52. bader 53. set dar ainz 55. Set dar 57. Set 58. düllen 59. Nu darnach 63. leche scheint benetzung zu bedouten. lekjan rigare Graff 2, 100. 67. chune 68. gathen 70. gist = gistet schäumt. 71. Der Chamer weip g.

in der gist dar strîchen, ze leste nemt ein klichen, der louge ie mêr unde mêr; 75 sô tuot daz jesen widerkêr. nû dar, her scherær, strîchet scharsach unde schær, ebent hâr und scheret bart!' ich sprach 'geselle, wol mich wart 80 dîner grôzen sinne! würd dîn der herzoge inne, er lieze dich mir nimmer. nû wil ich helen immer wie dîn name sî genant 85 daz dû im sîst unerkant.' dô iz allez geschach, 344 mîn kneht stuont dar nâch, dô saz ich ûf die fürbanc. ich sprach 'geselle, nû hab danc. 90 ginc her unde knie für mich; ich wil ouch bewisen dich wå dû mir bist ungezesem. ie lieber kneht, ie græzer besem: daz muoz an dir werden schîn.' 95 dô wart durch den willen mîn ein besem mir gereichet. der was wol erweichet die wîle in einem heizen bade. 'gesell, dû hâst mîn ungenâde 100 daz dû bist sô merklîch. waz wil dû der gebûren rîch? ob sich die kneppischen hân, daz soltû ungemeldet lân, ir fliegunt hüete, ir klingunt sporn, 105 wil dû niht haben mînen zorn.' 'genâde, herre' sprach mîn kneht;

73. gifz 74. chleichen 77. Scherer 78. Scher 79. Eben 85. sî] sein 86. erchant 91. Gieng 93. vngezesem: vergl. 103. Chnepischen an gr. 2, 153. 95. muez 104. Daz solt vngemelt 105. hüt vñ ir 106. mein

| ich meld ez durch des landes reht.   |      |
|--------------------------------------|------|
| als der gebûr höflîche tuot,         |      |
| zehant håt er herren muot,           | 110  |
| und ist daz lant doch herren vol.    |      |
| ich enweiz wie sich besachen sol     |      |
| daz edel volc klein unde grôz,       | •    |
| macht ir die gebûren hûsgenôz.'      |      |
| ich sprach 'dû bæswiht, nein ich.    | 115  |
| daz dû sô kriegest wider mich,       |      |
| daz ich dir niht vertragen mac.'     |      |
| do wart im êrst ein besemslac.       |      |
| ich sprach 'dû meldest rîter rîch.   | •    |
| lebent sie niht rîterlîch,           | 120  |
| sie habent doch er unde guot.'       |      |
| 'jâ, herre, und rîterlîchen muot'    |      |
| sprach der kneht 'sie habent vil.    |      |
| ir geschrei ich bescheiden wil:      |      |
| 'puch schevaliers! rôter munt!       | 125  |
| man gît den weize umb fünf phunt!"   | 120  |
| ich sprach 'ouwê, gesell, waz tuost? |      |
| vil slege dû lîden muost             | *    |
|                                      |      |
| hiute disen langen tac.              | 4.00 |
| dô wart im der ander slac.           | 130  |
| waz wil dû edler lîtgeben?           |      |
| enruoche wie die liute leben;        |      |
| daz lâ sie tuon ûf ir reht.'         |      |
| 'jâ gerne' sprach mîn kneht.         |      |
| 'hiet ein bischolf wîn veil,         | 135  |
| ich spræche 'herr, got geb iu heil,  |      |
| dar zuo sælde unde sin,              |      |
| und aller lîtgeben gwin!"            |      |
| 'geselle, des gruozes ist ze vil     |      |
| gên einem fürsten. sint dû wil       | 140  |
| niht erwinden, æder sac,             |      |
| des hab ouch dir den dritten slac.   |      |

120. Lewent seu 121 seu 125. Puchsehr waliers Roteu mundt

131. leitgeben 132. Ruech 133. seu 136. sprach Herre

137. sold 138. Leitgewen gwin 139. gruezze 140. seint

141: oder sache

| lieber kneht, noch volge mier. waz wil dû wîter spaldenier? slüff einr in einen rossebouch, den liezest sîn gewâfent ouch.' 'gerne, herre,' sprach mîn kneht. | 145        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ich sage daz ûf iuwer reht,<br>sie müezen baz gewäfent sîn<br>denne Feirefîz Antschevîn,<br>den ein edliu küneginne<br>het ûz geflôret durch die minne.       | 150        |
| des wâfen grôzer rîcheit wielt, ir triwe sich nie von im gespielt. daz gap ouch guoten willen der rîchen Secundillen, diu in sant ûf rîters wal.              | 155        |
| Orilus unt Parzivâl und der rîche Anfortas, ir dehein baz gewâfent was sam der nû hât ein spaldenier. daz got einez vuogte mier!                              | 160        |
| swie sô ich arme tæt, daz sich ein geswulst hin dan blæt ûf für mîniu wange, ich sæze in dem twange daz man mich lîhter funde                                 | <b>165</b> |
| ze walde in einem grunde.' 'dîn gelîchnus mir zorn ist an dich, geselle, als helf mir Krist!' ûf huob ich mînen besem: 'sam mir toufe unde chresem            | 170        |
| daz got an mich hât geleit! dû læst mir deheinen strît hiute disen langen tac.' ich sluoc dar den vierden slac.                                               | 175        |

143. nach v. mir 145. Sluffe ainr 146. D. Liezzest sei 149. Seu 150. D. Verauiz antschavein 151. Dann ein 153. Daz woffen grözzer 156. Setundillen 162. fuget mir 163. Wie so ich dem arme tet 164. geswult hin dan plet 166. saz 167. liehter 169. geleichnu<sup>5</sup>n

|     | 'herre, waz ir då mit welt<br>daz ir die slege ûf mich zelt<br>und ich iu alles guotes gan?<br>ir solt mich des geniezen lân | 180 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 35* |                                                                                                                              |     |
|     | und iu nimer fuoz entwîch                                                                                                    |     |
|     | mit dienste einen halben tac.                                                                                                |     |
|     | daz ich des niht geniezen mac,                                                                                               |     |
|     | då ist wel ein wunder bî.                                                                                                    | 185 |
|     | lieber herr, von wiu daz sî?'                                                                                                |     |
|     | frumer kneht, geloube mir,                                                                                                   |     |
|     | die rehten zuht rate ich dir.                                                                                                |     |
|     | als ich rede wider dich,                                                                                                     |     |
|     | mîniu wort niht underbrich;                                                                                                  | 190 |
|     | dû solt stille swîgen:                                                                                                       |     |
|     | niht guot ist ze gîgen                                                                                                       |     |
|     | in der müln gedæze:                                                                                                          |     |
|     | ouch nim ich bî der græze                                                                                                    |     |
|     | den besem, daz mac werden schîn                                                                                              | 195 |
|     | der wipfel an dem rucke dîn.'                                                                                                |     |
|     | 'neina herre, deheinen wis!                                                                                                  |     |
|     | ich swîge als ein wambîs.'                                                                                                   |     |
|     | 'diu zabelrede lâ, frumer kneht.                                                                                             |     |
|     | ich wil dich sin bewisen reht.                                                                                               | 200 |
|     | ezn sint ûf allem ertrîch                                                                                                    |     |
|     | zwei menschen niht ein ander glich,                                                                                          |     |
|     | iz sî man, iz sî wîp,                                                                                                        |     |
|     | sich sunder doch ir eines lîp,                                                                                               |     |
|     | an gestalt, an varwe.                                                                                                        | 205 |
|     | und habe ouch begarwe,                                                                                                       | 200 |
|     | swaz ungelichen schin tuot,                                                                                                  |     |
|     | daz ist ouch ungliche gemuot.                                                                                                |     |
|     | waz wildu ob einer treit gewant                                                                                              |     |
|     | ûz der Elsâzen lant,                                                                                                         | 210 |
|     | der ander nach den Swaben?                                                                                                   | ~10 |

 180. Ier solt euch
 182. euch n. fug
 183. ein
 193. Mulle

 194. nam
 196. Der Wiphsel an d. Ruke sein
 199. D. Zabel

 red la frum Chn.
 201. ezn sint] Vind
 202. Zwai mensch an

 ein ander gleich
 209. wild

|                 | daz soltû allez loben.<br>dem dritten soltû danken,<br>ob er der Rînfranken |     |       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|                 | site mit gewande kan.                                                       |     | 215   |
|                 | der vierd hât liht gewant an                                                | •   | ~10   |
|                 | nâch dem Swanvelde:                                                         |     |       |
|                 | daz selbe dû niht melde.                                                    |     |       |
|                 | ze Düringen und in Sahsen                                                   |     |       |
|                 | læt man diu hår niht wahsen                                                 | -   | 220   |
|                 | an die rehten lenge;                                                        |     | 220   |
|                 | der hûben getwenge                                                          |     | ٠.    |
|                 | machent in kleiniu spænelîn:                                                |     |       |
|                 | daz lâz ouch dînen willen sîn.                                              |     | 2     |
|                 | waz wildû Pôlàn hôchbeschorn?                                               |     | 225   |
|                 | den Ungern wære daz vil zorn,                                               |     | ~~0   |
| o = h           |                                                                             |     |       |
| 35 <sup>b</sup> | der ir langem håre erküer<br>die hôhen pôlânischen schüer.                  |     |       |
|                 | waz wiltû wie Stîrære leben?                                                |     |       |
|                 | die richen sitzent då vil eben;                                             |     | 230   |
|                 | sô là die armen machen                                                      | . • | 200   |
|                 |                                                                             |     |       |
|                 | rüebekrût ze geizbachen.                                                    |     |       |
|                 | låz Beyer trinken biremôst.<br>schæfin kürsen für den vrôst                 |     |       |
| **              |                                                                             |     | 235   |
|                 | koment uns von Tsechen;                                                     |     | 233   |
|                 | die lâz ouch bier zechen                                                    |     |       |
|                 | mit sant den Merhæren.                                                      | •   |       |
|                 | wînes sie enbæren,                                                          |     |       |
|                 | dêswâr sie vil gelîch,                                                      |     | ه د ه |
|                 | ân durch daz liebe Ôsterrîch:                                               |     | 240   |
| -               | des geniuzet manec lant.                                                    |     |       |
|                 | gên Ungern geb wir altez gwant:                                             |     |       |
|                 | gên Pazzou lad wir grôziu schef;                                            |     |       |
|                 | die Beier sprechent sich uf, nef!                                           |     |       |
|                 | uns mac her ûf komen sîn                                                    |     | 245   |

 212. soll
 218. Daz selbe allez du
 219. Ze Duringe

 223. clainen spendelein
 226. wer
 227. erchur
 228. schur

 229. W. wild w. Steirer l.
 232. zu
 233. Lazze Boyer tr. pieren most

 234. Scheffen
 236. lazze
 237. Mercheren

 238. so
 239. Des wer sey
 241. Das
 244. siech

|     | Ôsterweiz und Ôsterwîn.             |     |
|-----|-------------------------------------|-----|
|     | wir suln uns alle bræten,           |     |
|     | den zadelwurm tœten,                |     |
|     | der uns dicke hât genagen.'         |     |
|     | geselle, ich wil dir nimer sagen;   | 250 |
|     | stant ûf und ginc in gotes gewalt.  |     |
|     | lâ dîn sorge manicvalt              |     |
|     | umb iegelîches mannes sit.          |     |
|     | got der sînen gnâden bit,           |     |
|     | daz er uns geruoche geben           | 255 |
|     | mit freuden daz éwic leben,         |     |
|     | und uns got durch sînen tôt         | •   |
|     | die immerêwigen nôt                 |     |
|     | von sînen gnâden wende.             |     |
|     | mîn zuht hab nû ein ende            | 260 |
|     | der ich gên dir hab gepflegen.      |     |
|     | nû hin! daz dich got gesegen.'      |     |
|     | der kneht stuont ûf, im was endanc. | ,   |
| •   | ich rûmte ouch die selben banc      | •   |
|     | då ich was gesezzen.                | 265 |
|     | mîn wart niht vergezzen,            | •   |
|     | begozzen wart ich vor der tür.      |     |
|     | dâ was mir gerihtet für             |     |
|     | ein bette, als ich wolde,           |     |
|     | då ich ruowen solde.                | 270 |
|     | als ich geruote, zehant             | ,   |
|     | der kneht reichte mir daz gwant;    |     |
|     | ich leit mich an vil schöne.        |     |
|     | die badeliut nâch ir lône           |     |
|     | dienten; des wart in gegeben.       | 275 |
| 36ª | 'herre, got lâze iuch lange leben,  | 2.0 |
| 00  | der aller ding wol lônen kan!       |     |
|     | språchens, dô ich schiet von dan.   |     |
|     | mîn kneht aber niht enlie,          |     |
| ٠.  | er sprach, dô ich von dannen gie,   | 280 |
|     | herre, mich hat iwer zuht           | 200 |
|     | morro, mion nat iwel Zunt           |     |

 246. Osterwaz
 252. sarig
 255. geruech ze g.
 256. freiden

 259. sein
 265. Do
 271. geroubt
 277. all dinge

 280. da

gên iu brâht ûf die fluht. und sæh ich alle münche tragen gewant mit silber beslagen. 285 und die leien kutten. sæh ich in haderlutten alle rîche fürstinne gân. und die gebûren scharlach an triiegen, daz geviel mir wol. sint man unreht niht rechen sol. 290 fuorten die phaffen harnasch lieht. daz wolt ich allez rechen nieht. punierten sie mit schalle. und daz die rîter alle fnorten körröckel an. 295 daz diuht mich allez rehte getân. sæh ich die edeln kneht gewant tragen, den wær reht, sô sie in den wegen giengen, daz in die ermel hiengen 300 für die sîten hin ze tal. daz die zipf tæten val gegen den wagenleisen. wer solte schan beueisen sîn gewant sam daz ist getân? 305 iz lît sô rehte eben an: herr, des wolt ich dem gewande jehen. iu ze lieb daz müeze geschehen daz drîzec mit ein ander lügen, die lüge alle an mich zügen, 310 der wolt ich ir geziuc sîn durch iwer liebe, herre mîn. sint man niht bôsheit rechen sol, sô muoz mir lüge gevallen wol.' ich stuont, den kneht ich an sach, 315

 282. Gehn eu
 283. 286. sech
 286. huder. lutten
 290. Seint

 — Richen s.
 292. richen
 293. seu
 295. Chorrochel

 297. Sech — Chnechte
 298. Gwant — dem wer Rechte

 299. seu
 304. schôner brîsen?
 307. daz
 308. mues

 313. Seint — richen s.
 314. muez

ûz rehtem unmuot ich sprach
'lâz dîn blickenblacken.
dir ist als Hiltvlacken;
swaz diu ze einem mâle began,
daz hie ir vierzic wochen an,
wan sie kunde der mâze niht,

320

93

wan sie kunde der maze nint,

36b als ouch dir vil lîhte geschiht:
swaz dû immer redunt wirst,
dar an dû mâze gar verbirst.'
'nein ich, herre' sprach mîn kneht.

325

ich wil iuz bescheiden reht.
durch iuwer tugent verstetz.
ich mizze ebener danne gerz
die nie dehein man übermaz.
herre, hært mich fürbaz;
daz wil ich immer dienen.
ein Sahs bürtic von Wienen,

330

ein Sahs bürtic von Wienen, des müeze nimmer werden rât, ein Dürinc von der Niuwenstat hab im ouch minen fluoch: er rehter landes unruoch, der sinen lantsit niht kan! von Bruk bürtic ein Pôlân, der ist rehte wandelbær.

335

von Heinburc ein Missenær.
von Marchecke ein Bråbant,
von Niunburc ein Hollant,
ein Rînfrank von Trebense,
den selben geschehe allen wê.
ein Hesse bürtic von Tuln,

340

ein Hesse bürtic von Tuln, swie geliche sie gehuln, ein Bêheim von sant Pölten, sô sie über wölten 345

317. Lazze d. plikchen plakchen 318. hilt vlakken 326. euchs 328. ewenr in gerz wird ein deminuierter weiblicher name stecken und der knecht des herren sprichwort von Hildflacken durch ein anderes erwidern. 333. Des mues immer 337. Landt sie 338. Prukch 340. haimwurch 341. V. Marichek ein Probant 344. geschech 346. Wie gleich seu g. 347. Ein Pehem v. s. Pelten 348. So seu vber wolten

|     | von Mûtarn gegen Stein, iz würde von in zwein geredet wênic vürnæms. bî eim Westvâl von Krems ûz der stat her bürtic wirde ich buozwürtic. | 350  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | lieber herr, daz tuot mir ant.                                                                                                             | 355  |
|     | alle die ich han genant,                                                                                                                   |      |
|     | kæmens von ir landen her,                                                                                                                  |      |
|     | man solt in billîch bieten êr:                                                                                                             |      |
|     | daz sich danne ein Österman                                                                                                                | 0.00 |
|     | nimt den selben lantsit an,<br>daz hât der tiuvel im erkorn.                                                                               | 360  |
|     | <b>4.</b> —                                                                                                                                | •    |
|     | lieber herr, mit iwerm zorn                                                                                                                |      |
|     | vart gên mir doch stapfes!                                                                                                                 |      |
|     | enplipfes und enplapfes<br>daz lant alles gêt,                                                                                             | 365  |
|     | wand iz niemen understêt.                                                                                                                  | 303  |
|     | din selbe sach mich sêre müet.                                                                                                             |      |
| 37ª | herre, seht ir die wîten hüet                                                                                                              |      |
| 3/  | mit irhen underzogen?                                                                                                                      |      |
|     | daz sag ich iu ungelogen,                                                                                                                  | 370  |
|     | der wintvanc sleht für die nase,                                                                                                           | •    |
|     | under einem huofblat der hase                                                                                                              |      |
| •   | sô wol niht ist verborgen.                                                                                                                 |      |
|     | ob er sî in sorgen?                                                                                                                        |      |
|     | jå, herre, des ich wol swüer:                                                                                                              | 375  |
|     | er luogt sô wiltlîch her füer;                                                                                                             |      |
|     | swaz er habe verbernt,                                                                                                                     |      |
|     | umbe sust er sich niht ternt.'                                                                                                             |      |
|     | 'lieber kneht, gloube mir,                                                                                                                 |      |
|     | gerne hôrt ich von dir                                                                                                                     | 380  |
|     |                                                                                                                                            |      |

351. Vil geredet wenich vornems. der sinn schien zu verlangen Über die würde wenig geredet werden, sie erregten hein aufsehn.

352. Bin ein

353. Der aus der St. wer purtich

354. Wierd ich puez wurtich

357. Chemen seu

363. stapfs

364. Enplips vnd enplaps

369. hren: über irh, weiss gegerbtes leder, Graff 1, 461. Schmeller 1, 97.

377. 378. verbernt: ternt so; und an ternt, verbirgt, ist wenigstens nichts zu ändern.

dîn rede, ich bin einveldec, sô bist du balt und meldec. daz bringet mich in werren gên mînen lantherren. die wænent ich si schuldec 385 daz dû sô unduldec und so rehte merklich bist.' der kneht sprach 'als helf mir Krist, des sult ir gar ân angest sîn. und habt ûf den triwen mîn, 390 ·sint ich den rehten lantsit lêr. daz tuon ich durch des landes er und durch dehein ander nôt. herre, swaz ir mir gedrôt, unrehte site ich melde. 395 niemen des enkelde, ân der sich ziehe den snürrinc an; der wart nie ein biderbe man. hie mit mîn rede ende sich.' 'vriunt, got gesegen dich! 400 wiltû volgen mîner lêr, wis sô merklîch niht mêr. mîner bete mich gewer; sô hab wir bêde frum unt êr.'

381. ainfältich 382. meldich 385. went 391. Seint 395. Vnreht 397. snuerrinch

5. er

## IV

Hært mit sinnes kreften
von den vier margråfscheften,
wie vier herrn in Österlant
wol sich selbe habent geschant.

swaz in dem lande è geschach,
då gedåht ich dicke nåch,
unz ich schimpfes began.
då hån ich nû låzen van:
mit gemach wil ich nû leben;
8. Do

| dem knehte ich urloup hån gegeben.<br>sô ich iz bedenke reht, | 10 |
|---------------------------------------------------------------|----|
| wunderlich was der kneht,                                     |    |
| mir ze lîdenne swær.                                          |    |
| sîne vrâge sîniu mær                                          |    |
| wâren wunderliche.                                            | 15 |
| arme unde rîche                                               |    |
| nam sîn dicke wunder,                                         | ,  |
| sô höfschiu mære kunder.                                      |    |
| ich hôrte einez von im,                                       |    |
| niemēre ich vernim                                            | 20 |
| dehein mær sô wunderlich,                                     | 20 |
| daz hie ze lande in Österrîch                                 |    |
| wåren vier dienstman                                          |    |
| die daz rîche buten an,                                       |    |
| ob ir fürste würde verkert,                                   | 25 |
| der rîches hort wære gemêrt                                   | 20 |
| alle jar vierzic tûsent marc.                                 |    |
| die herren listic unde karc                                   |    |
| wolden dannoch dienen mêr,                                    |    |
| füeren durch des rîches êr                                    | 30 |
| dem künege vier hundert man;                                  |    |
| swå in gienge ein nôt an,                                     |    |
| die liez erm versmähen                                        |    |
| verre unde nâhen,                                             |    |
| ob in Österrîch daz lant                                      | 35 |
| würde in des küneges hant.                                    |    |
| der vier dienstman einer sprach                               |    |
| 'ir herren, rihtet iuch dar näch,                             |    |
| iz muoz benamen kosten vil                                    |    |
| swer dem rîche volgen wil.                                    | 40 |
| der ander sprach 'iz ist war,                                 | 40 |
| iz muoz alsô komen dar,                                       |    |
|                                                               |    |
| werd wir hie gewaltec,<br>daz sô manicyaltec                  |    |
| diu koste in dem lande iht sî.                                | 45 |
| ulu koste in dem lande int si.                                | 49 |

13. leiden swer.
14. Sein vr. seineu Mer
17. Namen
18. hobschen mer
20. Nimer
28. vnd starch charch

29. dannach 31. Chunich 33. erm] im 38. eu 39. benam

|         | SEIFRIED HELBLING IV                   | 97      |
|---------|----------------------------------------|---------|
|         | rîtære und kneht sint gar ze frî:      |         |
|         | der leben sul wir setzen               |         |
|         | in einen rehten metzen,                |         |
|         | daz sie haben doch genuoc.             |         |
|         | dem guoten acker sîn pfluoc            | 50      |
|         | bût, der sol stætlîch                  |         |
|         | uns bereit sîn und dem rîch            |         |
|         | schône varunt als ein biderman.        |         |
|         | då stêt anders niht an.'               |         |
|         | der dritte sprach 'ob daz geschiht     | 55      |
| 384     | daz man uns gewaltic siht,             |         |
|         | wir haben alsô vil gewins              |         |
|         | daz wir dem rîche sînen zins           |         |
|         | vor ûz bescheiden wol.                 |         |
|         | kasten unde keller vol                 | 60      |
|         | hab wir dannoch volliclich.            |         |
|         | von dem ræmischen rîch                 |         |
|         | noch mêr ich für legen wil.            |         |
|         | einschilt rîter habent vil             |         |
|         | und rîtermæzic knehte;                 | 65      |
|         | den sul wir nâch ir rehte              |         |
|         | islîchem die mâze geben,               |         |
|         | wie sie uns ze dienste leben;          |         |
|         | wir suln in ze hûse gên,               |         |
|         | daz diu in rehter mâze stên.           | 70      |
|         | ein rîter sol ein fuoder gar           |         |
|         | wînes haben ze einem jâr.              |         |
|         | dem kneht erloube ich niur ein vaz:    |         |
|         | billîch hât man die rîter baz.'        |         |
|         | der vierde sprach zuo den drin         | 75      |
|         | ir râtmezzer gar <del>âne</del> sin,   |         |
|         | sam der vischet vor dem bêr,           |         |
|         | welt ir volgen miner lêr?              | •       |
|         | lât alle rede belîben,                 |         |
|         | heizet brieve schrîben                 | 80      |
| etter v | rnd Chnecht 47. schulle 49. seu 50. De | m gutes |

46. Retter vnd Chnecht47. schulle49. seu50. Dem gutesacher einen phluch51. sol] sô53. Schön58. seines cins64. Ain Schilt Vetter66. schulle68. seu69. schullen70. die73. nur

| ٠.              | die dem künege rehte sagen          |     |
|-----------------|-------------------------------------|-----|
|                 | waz daz lant mac getragen.          | •   |
|                 | då von wirt er wol gemuot,          | •   |
|                 | nâch unserm râte er gerne tuot,     |     |
|                 | sô hab wir denne fürsten kraft.     | 85  |
|                 | wir suln vier margræfschaft         |     |
|                 | ûz disem lande machen.'             |     |
|                 | des begunden lachen                 |     |
|                 | alle die daz mære rehte             |     |
|                 | hôrten von dem knehte.              | 90  |
|                 | ein alter rîter stuont dâ bî,       |     |
|                 | 'geselle, als liep ich dir sî,      |     |
|                 | wie kæm dû zuo der sprâche?         |     |
|                 | sô diu gotes râche                  |     |
|                 | über ir bluotegez leben gê!         | 95  |
|                 | wie tuot in unser gmach sô wê?      |     |
|                 | suln rîter des niht wirdec sîn      |     |
|                 | daz sie zeren weiz unde wîn,        | •   |
|                 | die sin doch wol habent stat?       | •   |
|                 | got selbe den rîter gêret hât.      | 100 |
|                 | als er under helm kumt,             |     |
| •               | in strîte den fürsten kleine frumt, |     |
|                 | hât er wîter lande kraft;           |     |
| 38 <sup>h</sup> | er muoz im geben hûsgnôzschaft,     | •   |
|                 | kumt er in dem strîte an in.        | 105 |
|                 | geselle, als liep ich dir bin,      |     |
|                 | lå dir mîn rede nibt wesen swær,    |     |
|                 | grîf wider an daz mær.'             |     |
|                 | der kneht zühtieliche sprach        |     |
|                 | '[herre] diu einunge alsô geschach. | 110 |
|                 | ze walde an eime gejeide            | 120 |
|                 | ze sam sie swuoren eide             |     |
|                 | wider aller menneclich.             |     |
| •               | die niht dingten an daz rîch,       |     |
|                 | gên den wær in niht wol ze muot.    | 115 |
| •               | Som con aget to with and we mant.   | 110 |

86. schullen 97. Schullen 101. helme 91. stunde dabei 94. So du 95. plutgez wirdec *Haupt*] wider 100. selber geehrt 104. Er muez — Haufznozchaft 111. ainem

112. seu

|                                    | •   |
|------------------------------------|-----|
| sie hieten vriunt unde guot,       |     |
| iz kunde nimmer sô ergên,          |     |
| daz lant müest an in vieren stên.' |     |
| der rîter sprach 'geselle mîn,     |     |
| lie man dich bî dem râte sîn?'     | 120 |
| nein, herre, mit willen niht.      |     |
| ich kam dar von geschiht.          |     |
| dô wir ze den fiuren gâzen,        |     |
| ze samen sie dô sâzen              |     |
| sam sie einen sigstein             | 125 |
| bliesen. ich wart des enein        |     |
| daz ich an allen vieren krouch     |     |
| in ein stûden, diu was rouch,      | ,   |
| då innes min niht såhen.           |     |
| ich was in doch sô nahen           | 130 |
| daz ich hörte ir ahten,            |     |
| ir wegen, ir betrahten,            |     |
| wie daz lant solte stên,           |     |
| ob got ir willen lieze ergên.'     |     |
| der alte rîter aber sprach         | 135 |
| geselle, êre und gemach            |     |
| geb dir got hie sæliclîch          |     |
| unde dort daz himelrîch!           |     |
| lå dir mîn vrâg niht wesen swær;   |     |
| alte liute hœrent gerne mær.'      | 140 |
| der kneht sprach 'mit willen gern, | *   |
| herre, wil ich iur alter ern       |     |
| und iu diu mære tuon bekant        |     |
| wie die brieve wurden gesant       |     |
| dem künege ûf über Rîn.            | 145 |
| vier margråven solten sîn          |     |
| in disem lant, wie kleine ez sî.   |     |
| werd wir des herzogen vrî,         |     |
| iz sol an uns vier fürsten stên,   |     |
| iewederthalp Tuonouwe zwên.        | 150 |
| der eine ist wol ze Wienen;        |     |
|                                    |     |

116. Seu 118. must 124. Ze sam seu

129. Da inne seu

131. Athen 134. wille

150. Ie wederthalbe der Thuenaw zwen

151. Wienne

39ª

| dem sol daz lant dienen               |     |
|---------------------------------------|-----|
| von Heimburc an den Semernic.         |     |
| er ist niht unsælic,                  |     |
| ob er gewaltic wirt ieså              | 155 |
| ûz den bergen an die Lîtâ!"           |     |
| der rîter sprach 'gern ich erkant     |     |
| wie der margrave wære genant.'        |     |
| west ir iz gerne?' sprach der kneht:  |     |
| 'er heizet margråf Lehsenbreht.       | 160 |
| wirt im diu margräfschaft, des namen  |     |
| endarf der helt sich ninder sehamen.  |     |
| dô sie dem einen des gehullen,        |     |
| der ander sprach 'Niunburc und Tullen |     |
| sî ze dienste mir bekant,             | 165 |
| daz Tulner velt und daz lant,         |     |
| der vorst und daz Ibser velt,         |     |
| über den Strenberc si min gelt,       |     |
| Ens Linz unde Wels.'                  |     |
| er hiet gewâget tûsent hels,          | 170 |
| daz er komen wær då van.              |     |
| iz ist wâr, er hâtz getân,            |     |
| und ist wider die unsæligen           |     |
| ze grôzen êren im gedigen.'           |     |
| der rîter sprach 'des lob ich got,    | 175 |
| daz der mårgråven gebot               |     |
| sô rehte lützel für sich gêt;         |     |
| daz lant sô baz in êren stêt.         |     |
| der mich nû wizzen lieze,             |     |
| wie der margrâve hieze!               | 180 |
| der kneht sprach 'herre, wol heizt er |     |
| der edel margråf Rüdensmer.           |     |
| der nam füegt sîner werdekeit,        |     |
| sô er dem rîche ist bereit.           |     |
| der dritte sprach zuo den zwein       | 185 |
| ir herren, werd wir enein:            |     |
|                                       |     |

 152. dienne
 153. Semereich
 156. an deu Leita
 160. Lechsenprecht

 senprecht
 162. Bedorff sich der hold n. sch.
 163. seu

 167. Ybbse
 168. Strenwerch
 169. Ennz — Welfz

 182. Rudensmer
 183. sein

|                 | SEIFRIED HELBLING IV                                                                      | 101 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                 | iwer margräfschaft sint guot.<br>ich hän ouch ze dienne muot<br>dem rîche, ob iz got wil. |     |
|                 | gilt mîn teil niht sô vil<br>sam daz iwer, sô leget mêr<br>dar durch des rîches êr,       | 190 |
|                 | und haben doch geliche kraft. daz ist guot geselleschaft.                                 |     |
|                 | die drî sprachen 'wol welt ier:<br>des sul wir swern alle vier.'                          | 195 |
|                 | dô sie geswuoren, sâ zehant<br>zeigten sie im sîn lant.<br>Krems und Stein nâch ir rât    |     |
| 39 <sup>b</sup> | solte wesen sîn houbetstat. durch die Wachouwe,                                           | 200 |
|                 | ûf bî der Tuonouwe,<br>an des herzogen gebiet                                             |     |
|                 | van Beiern er gewalt hiet.<br>sîn gewalt wirt vil starc:<br>daz Machlant, die Rietmarc    | 205 |
|                 | ûf vür die Vrînstat<br>an daz Bêheimisch er hât;                                          |     |
|                 | der Lüesnitz nach dem Gmünde,<br>des ich im niht engünde:                                 | 210 |
|                 | Litschouwer walt, die saze,<br>gerne ich daz läze.<br>da wirt daz vierde lant mit         |     |
|                 | gevürstet nåch des rîches sit.<br>nû kêren datz Gemünde wider,                            | 215 |
|                 | für daz Piuchrîch her nider,<br>zwischen Egenburc und Pulkâ,                              |     |
|                 | ze tal an die Smidâ,<br>diu sol daz gemerke sîn.                                          | 000 |
|                 | 'an die Tuonouwe wirt iz mîn,<br>daz lant' sprach der drit.                               | 220 |

 188. dinne
 195. Ir
 196. schulle
 199. Chrembfz
 201. deu

 Wachaw
 205. wrt
 208. Behmisch
 209. Der Lunsniz nach

 den gmünd
 210. Daz
 — enchünd
 215. Nu chern datz gemund w.

 216. Peuchreich
 220. In diu Tuenaw

| 'ist daz mîn vuoz getrit<br>in fürsten amt, ich schaffe daz<br>daz man lützel iemen baz |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| hât in des rîches hof.'                                                                 | 225   |
|                                                                                         | 220   |
| 'hab danc, margrave Iuslof!'                                                            |       |
| gedâht ich in der stûden mir:<br>ja gerîst sô vil niht dir                              |       |
| in den buosem sô du wænst.                                                              |       |
| ob dû dich des underrenst                                                               | 230   |
| daz dîns rehten herren ist,                                                             |       |
| des schündet dich dîn valscher list.'                                                   |       |
| lazze wir dauon danch sint frey:                                                        |       |
| sint verrihtet sint die drî,                                                            |       |
| dem vierden schrîb wir noch ze lant,                                                    | 235   |
| daz dem künege werd bekant,                                                             |       |
| Niunburc Marchek unde Lâ,                                                               |       |
| ûf bî der Tey alsâ,                                                                     |       |
| von der Tuonowe an den Schetsch.                                                        | •     |
| den markgråf wær vil <i>Iundernetsch</i> ,                                              | 240   |
| gieng iz nach dem willen sin.                                                           | ~ ~ ~ |
| der rîter sprach 'geselle mîn,                                                          |       |
| nenne mir den einen sam die drî.'                                                       |       |
| der kneht sprach 'lieber herr, daz sî:                                                  |       |
| ich gewert sin nieman an iuch.                                                          | 245   |
| er heizet margråf Henneriuch.                                                           | 210   |
| der name zimt im fürstlich.                                                             | •     |
| er hielt vor dem rîch.                                                                  |       |
| der rîter sprach 'got lône dier                                                         |       |
| daz dû die fürsten alle vier                                                            | 250   |
| mir so güetlichen nennest.                                                              | 200   |
| wie reht dû sie erkennest!                                                              |       |
| wan ich sie gelîchen wil                                                                |       |
| dem schalkhaften vederspil:                                                             |       |
| sô man daz ie baz hât,                                                                  | 255   |
| ie mêr untugent ez begât.                                                               | 200   |
| ie mei autakent er nekat.                                                               |       |

 222. mein fuezze gedritte
 226. eusloff
 227. ich fehlt.

 228. gereist
 229. wenst
 230. vnderrenst
 232. schundt

 234. Sein verr.
 235. zlant
 236. Chunich
 246. Hennereuch

 248. Er — Reich:?
 249. lan dir
 252. 253 und häufg seu

|          | SEIFRIED HELBLING IV                                           | 103      |
|----------|----------------------------------------------------------------|----------|
|          | ich wil dir der wärheit jehen.<br>ze hove hän ich daz gesehen: |          |
|          | der herzog stuont, sie sâzen,                                  |          |
|          | sô sie sîn verwâzen!                                           | 260      |
|          | saz er bî in, sie leinten.                                     |          |
|          | dâ mit sie bescheinten                                         |          |
|          | ir unzuht; daz was unreht.'                                    |          |
|          | nû sprach aber sô der kneht.                                   |          |
|          | 'lieber herre, tuot sô wol,                                    | 265      |
|          | lât iu daz mære sagen vol                                      |          |
|          | hie an disen stunden.                                          |          |
|          | sie wellen, ob sie kunden,                                     |          |
|          | über in setzen ir stuol.                                       |          |
|          | der in der tiefen helle phuol                                  | 270      |
|          | von himele geworfen wart,                                      |          |
|          | der schündet sie der hôchvart.                                 |          |
|          | ich stuont allez då bî.                                        |          |
|          | daz aber ich der rîter sî                                      |          |
|          | der den kneht vrågt sô vil,                                    | 275      |
|          | wol ich mich des bereden wil.                                  |          |
|          | ich bin anders gemuot.                                         |          |
| •        | swer ein grôzez unbilde tuot,                                  |          |
|          | den heize ich gerne schrîben an,                               |          |
|          | daz sich då bî ein ieslich man                                 | 280      |
|          | bezzer, der iz hære lesen.                                     |          |
|          | ein dienstman sol getriu wesen                                 |          |
|          | dem fürsten, daz ist sæliclîch;                                |          |
|          | ein fürste sî getriu dem rîch.                                 |          |
|          | alsô sol iz allez stên,                                        | 285      |
|          | der nider nâch dem hôhen gên.                                  |          |
|          | swer ein langez mære seit,                                     |          |
|          | iz sî im liep oder leit,                                       |          |
|          | iz wirt dicke underret,                                        |          |
|          | als der alte rîter tet                                         | 290      |
|          | mit vrâge gên dem knehte.                                      |          |
|          | ich hiet ouch ze rehte                                         |          |
| ·        | geswigen; des enmac ich niht,                                  |          |
| 261. seu | lannten 262. seu beschanten 268. wollen                        | 271. ge- |

warffen hat 273. stunde

40b

sô grôzez unbilde geschiht. als wir geswigen stille. 295 daz was des knehtes wille, er huop aber an. sagen er uns began wie er in der stûden lac wol gên einem halben tac 300 då die berren såzen. 'wes sie sich vermåzen. daz hôrt ich allez sant von in. 'der herzoge muoz schier då hin mit allen sînen Swâben. 305 des welle wir got loben. iz hæret niemen dan wir vier.' 'iå scheiz!' gedåht ich mier, ich sol sîn tôrel ewer sîn. er ist nîht sô lînîn. 310 daz ir iuch sîn mugt erwern. welt ir dem rîche meinswern, sünde und schande iu geschiht' gedâht ich mir und sprach sîn niht. gedanke sint frî, daz ist wâr. 315 welt ir daz mære hæren gar? die herren sprächen alle vier 'ob ez ergêt alsô daz wier gewaltic sîn ân alle müe, nieman verliuset schâf noch küe, 320 iz muoz ergên ân allen schaden. hab wir den künic her geladen, daz sol von uns verswigen sîn die wîle er ist bî dem Rîn. kumt er uns so nåben 325 daz wir in enphåhen hie ûf dem Trûnvelde, ob wir kæmen des ze melde.

 294. grozze
 297. Er hueb aber wider an
 305. Swoben
 307. niem

 danne wir Vier
 308. mir
 309. vielleicht ir sult sin törlære sin,

 vergl. 7, 836. törel
 15, 126.
 310. leinein
 318. wir
 320. Niem

 327. Traunueldt
 328. chamen des zemelt

|        | SEIFRIED HELBLING IV                  | 105     |
|--------|---------------------------------------|---------|
|        | daz kan uns geschaden niht;           |         |
|        | sô rehte wol uns geschiht.            | 330     |
|        | trahten ûf unde nider!                |         |
|        | der herzog muoz gên Swâben wider      |         |
|        | mit allen sînen Swâben!               |         |
| •      | des sul wir got loben.'               |         |
|        | nû sprach der margråf Lehsenbreht     | 335     |
|        | 'die mir ze Wienne sint gereht,       |         |
|        | die wil ich für zücken                | •       |
|        | und die nider drücken,                |         |
| -      | sie sîn alt oder kint,                |         |
|        | die nâch dem herzogen sint.'          | 340     |
|        | 'mit gemache guot unt êr'             |         |
|        | sprach der margråf Rüdensmer          |         |
|        | 'nieman gewinnen kan.                 |         |
|        | welle wir daz urliug heben an?'       |         |
| 41ª    | 'welt ir umb rinder und um schâf'     | 345     |
|        | sprach der margråf Iuslof             |         |
|        | 'gewunnen spil wågen?                 |         |
|        | wir suln im anders lågen.             |         |
|        | ob der künic ze lange wær,            |         |
|        | iz gedige uns ze einer swær.'         | 350     |
|        | welt ir, ich jag; welt ir, ich fliuch |         |
| •      | sprach der margraf Henneriuch.        |         |
|        | wir haben mangen jungen neven;        |         |
|        | der låzen zwên daz urliug heven       |         |
|        | heimlich nach unserm rat.             | 355     |
|        | ob iz in dan sô eben gât              |         |
|        | daz iz in niemen weren wil,           |         |
|        | dannoch hab wir zît vil               |         |
|        | daz wir uns danne underwinden         | 0.00    |
|        | swaz wir ân wer vinden.'              | 360     |
|        | als diu rede vol geschach,            | •       |
|        | der eine zuo den drin sprach          |         |
|        | wir suln die spräche enden,           |         |
|        | dem künege brieve senden              |         |
| chulle | 335. Lechsenbrecht 343. Niem 346.     | euslaff |

 334. schulle
 335. Lechsenbrecht
 343. Niem
 346. euslaff

 348. schullen
 352. hennereich
 353. Nefen
 354. hefen

 356. danne so ewen
 357. Daz iz in Niem
 363. schullen

|     | die im bescheidenliche sagen,    | 365 |
|-----|----------------------------------|-----|
|     | ob er kæme in kurzen tagen,      |     |
|     | wol uns daz gevalle.'            |     |
|     | 'nû habt ûf den snalle'          |     |
|     | gedåht ich 'sunder snellen,      |     |
|     | ir valschen eitgesellen!'        | 370 |
|     | daz ich niht rette, niur gedaht, |     |
|     | diu vorhte mich dar zuo bräht.   | 2   |
|     | ich lac in der stûden.           |     |
| ,   | zispizen unde snûden             |     |
|     | muost ich an mir twingen.        | 375 |
|     | ich het den gedingen,            |     |
|     | ob sie mîn würden gewar,         | •   |
|     | daz sie mich fuorten bî dem hâr  |     |
|     | hin då ich geslagen würt         |     |
|     | daz man iz an mîner hût spürt.   | 380 |
|     | diu sprache nam ein ende.        |     |
|     | schone griffens in die hende     |     |
|     | und lobten mit ir triwen daz     |     |
|     | sie wæren allen den gehaz        |     |
|     | die gehullen dem herzogen.       | 385 |
|     | lîp und guot sie wolten wâgen,   |     |
|     | iz müeste nâch ir willen gên.    |     |
|     | sie begunden ûf stên,            |     |
|     | winken ir knehten,               |     |
|     | daz sie in gerehten              | 390 |
|     | diu pferift schiere und balde,   |     |
|     | sie wolten heim von walde.       |     |
|     | dannoch lae ich an dem bouch,    |     |
| 1 b | hinder mich her für ich krouch   |     |
|     | und streich loup unde gras       | 395 |
|     | ab mir da ich inne gelegen was.  |     |
|     | zwei pferist vie ich an,         |     |
|     |                                  |     |

366. cham

368. den so.

369. ist sundersnellen zu lesen und dem snalle 
der snelle (Oberl. 1425. Frisch 2, 215<sup>a</sup>. rechtsalt. 726)? der sinn wäre Möchtet ihr euer heimliches geschwätz auf der wippe, dem schnellgalgen, halten!

371. ret nur

374. vielleicht zispern.

375. mich?

382. Schan

387. Iz must

389. iren

391. baldt

392. Waldt

| SEIFRIED HELBLING IV                | 107 |
|-------------------------------------|-----|
| als ein kneht der dienen kan,       |     |
| mînem berren daz sîn,               |     |
| ich selbe saz ûf daz mîn.           | 400 |
| dô wir nû wâren bereit,             |     |
| die herren vrägten um daz jeit,     |     |
| wie iz sie vervienge,               |     |
| ob iz in wol ergienge.              |     |
| der uns gesagen kunde,              | 405 |
| wie liufen die hunde?               |     |
| ich sprach 'herr, daz weiz ich wol. |     |
| sô ich die wârheit sagen sol,       |     |
| nie hunde geliufen baz              |     |
| danne Nît Valsch unde Haz.          | 410 |
| Fürst was unverdrozzen;             |     |
| er het wol genozzen,                |     |
| im was von der vert niht gåch.      |     |
| Fuhs und Wolf im slichen nach,      |     |
| wolden sîn genozzen hân:            | 415 |
| daz kunde Fürst understân ;         | • • |
| er erblaht die zende unde grein,    |     |
| wolt in låzen niht ein bein.        |     |
| Wolf ist gîtslündec,                |     |
| sô ist Vuhs vil kündec:             | 420 |
| daz half sie niht gein einer ber;   |     |
| Fürst was an sîner wer.             | • • |
| wol liuf Wenk und Werre:            |     |
| unsælic sî der herre                |     |
| der die zwên von ruore lie!         | 425 |
| Triwe kam ze verte nie:             |     |
| diu was geseilet vaste,             |     |
| gebunden ze einem aste              |     |
| småchliche hæne unde truop;         |     |
| loufen wol unhôch sie huop.         | 430 |
| daz Triwe Schilt Milt unt Êr        |     |
| ze verte kæme nimmer mêr,           |     |

 401. Da
 402. fragen
 406. lauffen
 409. gelauffen

 414. sachen abschr., slichen verb.
 418. Wolt ich in latzen

 er wolt?
 423. lauf
 425. Ruer
 429. heun vnd trueb

|     | in wîtem umbesweife<br>liuf Erge unde Grîfe, |     |
|-----|----------------------------------------------|-----|
|     | Rasp unde Gîte,                              | 435 |
|     | tal berc und lîte,                           | 400 |
|     | •                                            |     |
|     | ebene unde gründe.                           |     |
|     | daz verfluochte gehünde                      |     |
|     | kan zervüeren ditz lant,                     |     |
| 42ª | daz hôrte ich und ist mir bekant.            | 440 |
|     | Wünsch wil ze verre sîn,                     |     |
|     | der streich ûf zuo dem Rîn.                  |     |
|     | Wünsch ist wunderlicher art,                 |     |
|     | er vert selten rehte vart.                   |     |
|     | iz ist den jagern vil zorn                   | 445 |
|     | daz Wünsch sô dicke ist verlorn.             |     |
|     | Merk under einer stûden lac                  |     |
|     | hiute disen langen tac,                      | •   |
|     | daz er nie ist worden lût;                   |     |
|     | er vorht iz gieng im an die hût.             | 450 |
|     | alsô ist daz gejeit ergân.'                  |     |
|     | die herren vast mich sähen an.               |     |
|     | der eine sprach så ze stunt                  |     |
|     | 'dû nennest frömde hunt.                     |     |
|     | ich hân hie wol niun.                        | 455 |
|     | einer heizet Striun,                         |     |
|     | der ander Wan, der dritte Wank,              |     |
|     | der vierde Fruot, der fünfte Frank,          | •   |
|     | der sehste Sturm, der sibent Drenk,          |     |
|     | der ahte Louf, der niunde Schenk.'           | 460 |
|     | der ander herre dem was zorn.                |     |
|     | er nam daz pferit mit den sporn              |     |
|     | und sprach 'wes wel wir bîten?               |     |
|     | wir suln heime rîten.                        |     |
|     | iwer antwurt ist mir leit.                   | 465 |
|     | der kneht kan vil schalkheit.                | -00 |
|     | der dritte sprach 'ez ist wâr,               |     |
|     | act direct princip on the war,               |     |

 434 Lauf erige vnd graiff
 435. Raschp vnde geit
 436. leit

 437. grandt
 438. gehund
 439. Tancen Vieren
 443. wunderleich

 447. Merch vnd ainer
 456. Streyu
 457. Wân] von

 458. frud
 460. luef
 463. welle

|                   | SEIFRIED HELBLING IV                  | 109 |
|-------------------|---------------------------------------|-----|
|                   | sîn rede gêt ûz eime vâr:             |     |
|                   | swen er meine då mit?'                |     |
|                   | der vierde sprach 'ez ist sîn sit;    | 470 |
|                   | er kan seltsæniu mær                  |     |
|                   | und ist bî minem schrîbær             |     |
|                   | wol ein halbez jâr gewesen,           |     |
|                   | ler unser brieve håt gelesen.         |     |
|                   | len weiz ich in den triuwen wol,      | 475 |
|                   | swaz er ze reht verswîgen sol,        |     |
|                   | ür wâr sult ir wizzen daz,            |     |
|                   | nimmer kumt iz fürbaz.'               |     |
|                   | sie riten über einen furt.            |     |
|                   | bæs rede enhåt niht antwurt'          | 480 |
|                   | gedâht ich in dem muot;               |     |
|                   | mîn rede sol wesen guot               |     |
|                   | gên in; iz kumt wol ouf,              |     |
|                   | ob sie veilent rehten kouf,           |     |
|                   | laz ist ån missewende.'               | 485 |
| d                 | laz mære hât ein ende,                |     |
| 8                 | ô in der tiuvel schende               |     |
| d                 | ler vride und gnåde uns wende!'       |     |
|                   | dô daz mære wart volbrâht,            |     |
| 42 <sup>h</sup> ' | ich wil gên' ich mir gedâht.          | 490 |
| d                 | ler rîter huop aber an,               |     |
| d                 | len kneht hiez er stille stån         |     |
| τ                 | ınd sprach 'dû muost sagen mir        |     |
| ê                 | ich scheide von dir                   |     |
| v                 | vie iz umb die sprâche stê            | 495 |
|                   | liu geschach ze Trebensê.'            |     |
|                   | ler kneht sprach 'lieber herre, gern, |     |
| s                 | int ir sîn niht welt enbern.          |     |
| n                 | norgen ist der tac vil lanc,          |     |
| s                 | o nem wir uns einen ganc,             | 500 |
|                   | itzen zuo ein ander nider.            |     |
| d                 | lem hiut daz mære ist niht wider      |     |
| v                 | ınd iz im wol gevellet,               |     |
|                   | b er sich uns gesellet,               |     |
|                   | mehr 476. Waz 491, hueb wider an      |     |

471. selzemen mehr 476. Waz 491. hueb wider an 496. Tuemse abschr., Triembsee verb. 498. Seint — wolt enpern

|            | wil er morgen bî uns sîn,            | <b>505</b> |
|------------|--------------------------------------|------------|
|            | daz ist wol der wille mîn.           |            |
|            | ich gie und sprach ein wort niht     |            |
|            | und gedäht mir 'red ich iht,         |            |
|            | der kneht hebt aber gên mir an,      |            |
|            | als er ofte hât getân.               | 510        |
|            | swes ich mir her nåch gedaht,        |            |
|            | mîn getelôs mich dar zuo brâht,      |            |
|            | ich wolt die mære hæren gar          |            |
|            | und ir alsô nemen war                |            |
|            | daz sie würden an geschriben,        | 515        |
| •          | hundert jär näch uns beliben         | , 010      |
|            | zuo einem urkünde,                   |            |
|            | daz die tôtsünde                     |            |
|            | die schande und den werren           | •          |
| -          | ·                                    | 520        |
|            | unser lantherren                     | 320        |
|            | nimmermêr gegriffen an,              |            |
|            | daz wære sæliclich getân.            |            |
|            | ich gie heim, als ich gedaht,        | •          |
|            | und wolte ezzen gên der naht.        |            |
|            | nâch dem ezzen ich niht lie,         | 525        |
|            | an dem luste ich mich ergie          |            |
|            | ein wile nâch der meister rât,       |            |
|            | unz daz iz wart sô spât.             |            |
|            | dem kelner hiez ich winken           |            |
|            | daz er mîn slâftrinken               | 530        |
|            | mir bræht, ich wolt mich nider legen | •          |
|            | und die naht gemaches phlegen.       | •          |
|            | des morgens ich ze kirchen gie.      |            |
|            | nâch der messe ich enphie            |            |
|            | den segen und gie aber hin           | 535        |
|            | då ich lange gewesen bin.            |            |
|            | in mînem hûs ich gebôt               |            |
|            | ûf ze tragen kuoch unde brôt;        |            |
|            | ich wolt ezzen. daz geschach.        |            |
|            | dô ich ein wîle gesaz dar nâch,      | 540        |
| 434        | ich stuont ûf und gie dâ hin         |            |
| 9. aber] · | wider 510. hate 511. Wes 512         | . getles   |
| 13. wil    | 526. lust 535. aber] wider           | • .        |
|            |                                      |            |

546. diz

576. Waz

578. alle ding

Digitized by Google

601. Da

|                        | ich sprach 'swem ich gelich bin,       |             |
|------------------------|----------------------------------------|-------------|
| •                      | dich mag wol triegen dîn sin.          | 580         |
|                        | als liep mir dîn hulde ist,            |             |
|                        | ich enweiz niht wer dû bist,           |             |
|                        | ân daz ich gerne bî dir wær            |             |
|                        | durch diu seltsænen mær.'              |             |
|                        | der alte rîter aber sprach             | <b>5</b> 85 |
|                        | 'geselle, gedenke dir dar nåch         | •           |
|                        | wâ dû daz mære liezest,                |             |
|                        | als dû uns gehiezest                   |             |
|                        | nehten im unde mir.                    |             |
|                        | daz hær wir gerne von dir.'            | 590         |
| <b>43</b> <sup>b</sup> | 'herre, daz wil ich iu sagen.          |             |
|                        | swaz heimlich wirt an getragen,        |             |
|                        | daz kumt ze hove dicke für.            |             |
|                        | rûnet einer bî der tür                 |             |
|                        | sîm gesellen in daz ôr,                | 595         |
|                        | der ist då von wol ein tôr:            |             |
|                        | vil ir umb in dringent                 |             |
|                        | die iz bin vür bringent.               |             |
|                        | då von råt ich so ie nehn zaun         |             |
|                        | daz man då ie stille rûn.              | 600         |
|                        | dô der herzog wart gewar               |             |
|                        | daz sie sprâchen im ze vâr,            |             |
|                        | die herren er besande                  |             |
|                        | alumbe in disem lande,                 |             |
|                        | daz sie ze hove solten komen.          | 605         |
|                        | des wart ein tac für genomen           |             |
|                        | nåch des herzogen råt                  |             |
|                        | hin ze Wienne in die stat.             |             |
|                        | der tac alsô zuo gie.                  |             |
|                        | die lantherren er enphie               | 610         |
|                        | und nam der besten vier von in.        |             |
|                        | er sprach 'ir herren, habt ir sin,     |             |
|                        | der sî ze râte mir gezelt.             |             |
| ,                      | dem rîche ein künic ist erwelt,        |             |
|                        | der betrahtet mînen schaden.           | 615         |
| 579. wem               | 584. selzem 589. Rehten 598. Die in h. |             |

|            | SEIFRIED HELBLING IV                                                                  | 113 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|            | nû hân ich iuch her geladen<br>daz ir râtet mir dâ zuo<br>waz ich umb dise sache tuo. |     |
|            | der eine sprach vil drâte                                                             |     |
|            | herre, nách số hồhem ráte,                                                            | 620 |
|            | an iurem willen daz gestê,                                                            |     |
|            | wir wellen uns besprechen ê.                                                          |     |
|            | der herzog sprach 'daz sî getân.'                                                     |     |
|            | mit urloup giengens hin dan.                                                          |     |
|            | dô sprach der eine zuo den drin<br>'iz wære wol und hiet wir sin                      | 625 |
|            | ze disen grôzen sachen.                                                               |     |
|            | des begunde lachen                                                                    |     |
|            | der ander unde sprach zehant                                                          |     |
|            | er zittert als ein steinwant.                                                         | 630 |
|            | swie ez uns gên im ergê,                                                              |     |
|            | er ist niht vil geschrecket ê.'                                                       |     |
|            | der dritte sprach 'nû lât dâ van.                                                     |     |
|            | grîfe wir mit zühten au,                                                              |     |
|            | daz wir im antwurt geben                                                              | 635 |
|            | diu uns füege wol unt eben.'                                                          |     |
|            | der vierde sprach 'daz rât ich.                                                       |     |
|            | welt ir fürbaz hæren mich?                                                            | •   |
| 44ª        | wir suln im râten dar zuo                                                             | 210 |
|            | daz er der herren willen tuo                                                          | 640 |
|            | die daz lant gehærent an:<br>niht baz ich im geräten kan.'                            |     |
|            | des gehullens alle vier.                                                              |     |
|            | der dritte sprach 'nû ger wier                                                        |     |
| ,          | daz ir sprechet unser wart.                                                           | 645 |
|            | ir sît an der rehten vart,                                                            | 0.0 |
|            | diu sache ist iu wol kunt;                                                            |     |
|            | sît hiute unser vormunt,                                                              |     |
|            | mit iu sî wir unbetrogen.'                                                            |     |
|            | sie giengen für den herzogen.                                                         | 650 |
|            | der ein sprach 'herr, mit urloup wier                                                 |     |
|            | iu wellen râten alle vier.                                                            |     |
| Wie<br>wir | 636. ewen 641. gehornt 642. ich fehlt.                                                |     |
|            | 8                                                                                     |     |

631. 651.

| iwern rât hab wir geswarn:        | •   |
|-----------------------------------|-----|
| den welle wir alsô bewarn.        |     |
| der lantherren willen tuot,       | 655 |
| herre, so ist iu niht alsô guot.' |     |
| der herzog sprach vil wîslîch     |     |
| 'nû hæret arm unde rîch,          |     |
| swå ich bræche ir willen,         |     |
| mag ich daz gestillen,            | 660 |
| daz tuon ich mit triwen gern.     |     |
| ditz lant wil ich immer ern.'     |     |
| 'des lob ich got' sprach der ein  |     |
| und der eine zuo den zwein,       |     |
| der dritte zu dem einen.          | 665 |
| 'got wil uns bescheinen           |     |
| sîn gnâde' der vierde sprach,     |     |
| 'gêt mîn herre der rede nâch.'    |     |
| der herzog sprach 'benamen gern.  |     |
| lant und liute wil ich êrn,       | 670 |
| sô ich aller beste kan.           |     |
| nâch iwerm rât daz sî getân;      |     |
| den wil ich hæren hie ze stet.    |     |
| doch und ist iz iwer bet          |     |
| daz ir iuch besprechet ê,         | 675 |
| iwer wille dar an ergê.'          |     |
| jâ, herre, durch iwer êr          |     |
| låt uns der lantherren mêr        |     |
| gesprechen (die sint wol dâ bî),  |     |
| waz dem lande nütze sî.'          | 680 |
| mit der rede sie giengen hin,     |     |
| daz lêrte sie ir bester sin.      |     |
| swå sie die wisen funden          |     |
| die in gerâten kunden,            |     |
| der råt wær nütze unde guot,      | 685 |
| ob sie in rieten nâch ir muot.    |     |
| dâ von sag ich iu niht mêr;       |     |
| wie siez wagen bin unt her,       |     |
| daz wil ich låzen under wegen.    |     |
|                                   |     |

659. Wo ich prech 669. benahm 675. eu 681. giengen sie 682. lert 686. im 688. seuz

44<sup>b</sup>

| SEIFRIED HELBLING IV              | 115 |
|-----------------------------------|-----|
| wir hæren iz wol für legen        | 690 |
| noch hiute vor dem herzogen.      |     |
| des sol uns fürbaz niemen vragen; |     |
| wir werden sîn wol inne.          |     |
| dô sie nâch ir sinne              |     |
| bedähten sich, alzehant           | 695 |
| sich der rede underwant           |     |
| der ir wart vor sprach:           |     |
| dem woltens alle volgen nâch.     |     |
| sie giengen mit einunge für.      |     |
| der herzog sprach ûz wîser kür    | 700 |
| 'nû dar, ir herren! grîfet an!    |     |
| waz hân ich wider iuch getân?'    |     |
| der eine sprach vil zühticlich    |     |
| 'mit urloup, herr von Österrich;  |     |
| swaz ze reden mir geschiht,       | 705 |
| daz ist mîn eines rede niht;      |     |
| sie wellentz alle mit mir hån,    |     |
| mîn herren, die dienstman.        |     |
| 'ich hân iz ouch gerne mit'       |     |
| sprach der herzog: 'swaz ich lit  | 710 |
| von iu umb bescheidenheit,        |     |
| diu wære umb sust ûf mich geleit. |     |
| hie mit mîn rede hab ende.        |     |
| swaz ir welt daz ich wende        |     |
| und swaz dem lande schedelich si, | 715 |
| des bin ich iwerm râte bî.'       |     |
| der vürsprech zühticlîchen sprach |     |
| herre, gedenket in dar nåch.      |     |
| wir haben ein gebresten,          |     |
| daz mit vrömden gesten            | 720 |
| ditz lant ist überladen,          | •   |
| daz wir nemen grôzen schaden.     |     |
| und welt ir uns wenden daz,       |     |
| så sage wir iu fürbaz.'           |     |

691. Nach — Herzagen 692. niem 693. Wir werren 695. alle ze h. 699. mit der Ainunge f. 700. aus wes Chur 707. wollentz 709. geren 714. Waz ir wolt 717. Der Vorsprech 723. wolt

742. wolns

| der herzog sprach ûz wîser kür<br>'legt uns nâch ein ander für,<br>ob sîn noch iht mêr hie sî.<br>swes ich iuch mac lâzen vrî, | 725                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| mit rehten triwen tuon ich daz;<br>ungerne lîd ich iwern haz.<br>ich hær iur meinunge wol.'<br>'mîn herren iuch ze dem andern  | 730                       |
| bittent, då daz lant an lît,<br>daz ir âne hofgesinde sît;                                                                     | шат                       |
| 45° sie wellen selb ze hove sîn,<br>sparn ir weiz und ir wîn,<br>mit samt ir phenningen.                                       | 735                       |
| sie kunnen als wol dringen<br>als einer von Elsåzen.                                                                           |                           |
| ir sult då heime låzen<br>Swåbe und Rînfranken;<br>des welns iu immer danken.                                                  | 740                       |
| diu dritte ist ir aller bet;<br>bürge merkt unde stet,                                                                         |                           |
| daz iemen der gewaltic sî.<br>dâ sî ir aller rât bî.                                                                           | 745                       |
| ze dem vierden mâle rât wir iu<br>daz ir dem lande sît getriu.<br>in dem lant gebt iuwern solt;                                |                           |
| silberphenninc unde golt-<br>niemen ûz dem lande gebt.                                                                         | 750                       |
| nâch unserm râte dâ mit lebt. in driu teilt des landes guot:                                                                   |                           |
| ein teil mit der kost vertuot,<br>daz andr an phert, an kleider,<br>der bedürft ir beider;                                     | 755                       |
| mit dem dritten hordet ier,<br>ein rîcher fürste ir werdet schier                                                              |                           |
| ze dem fünften måle ist uns haz,<br>rîtær und knehte håt man baz                                                               | 760                       |
| eu 732. eu ze d. a. mol 733. Bitten do<br>wolns 743. Der dritte 745. iem des                                                   | 738. channen<br>751. Niem |

755. Das ander an Phiert 757. Ir 759. ist vnz das 760. Retter

Digitized by Google

|                        | SEIFRIED HELBLING IV                                                                                                                                                   | 117      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                        | danne uns allen liep sî; dâ von sint sie gar ze vrî. gebt uns gên in bezzer reht.                                                                                      |          |
|                        | er sî rîter, er sî kneht,<br>unser reht sol für gên.<br>sie suln niht mit rehte stên<br>gên uns in den schrannen.                                                      | 765      |
| •                      | an den dienstmannen<br>urteil und vråge sol geligen;                                                                                                                   |          |
|                        | von den armen sî geswigen.<br>jâ mach wir durch des landes êr<br>iu der dienstman dester mêr,                                                                          | 770      |
|                        | daz sie der urteil uns gestên.<br>unser geziuc sol für gên.                                                                                                            |          |
|                        | daz was den armen ungemach.<br>ein rîter zorniclîchen sprach<br>(der stuont nâhen dâ bî)                                                                               | 775      |
|                        | pfiu, daz er verwâzen sî,                                                                                                                                              |          |
|                        | ein gemachter dienstman!  niht baz ich in ahten kan  (er rehter unruoch!)  als bî stivaln buntschuoch.                                                                 | 780      |
| erh                    | welnt sie iu dienstman machen?'                                                                                                                                        |          |
| 45 <sup>b</sup>        | der herzog muost des lachen<br>und sprach 'daz iuch got gesegen!<br>låt nåch ein ander für legen.'<br>der fürleger sprach 'nû bært!<br>billîche man die hôchvart stært | 785      |
|                        | der sie gên uns habent vil.<br>mêr ich für legen wil.<br>iz sol niemen bürge hân,<br>niur die rehten dienstman,                                                        | 790      |
|                        | die habent sie wol.  nû bite wir iuch ze dem sehsten må einer bet, der sît niht wider: die göuvest brechet alle nider; sô dient daz göu dem herren                     | l<br>795 |
| 778. Phui<br>794. auch | 783. Wellent seu eu 785. eu                                                                                                                                            | 792. Nur |

gar ån allen werren. des wæren die helt wol wert.' kukuk hiure unde vert! 800 sô koment zwei jâr für' sprach einer hinder der tür: wil der herzog volgen in, er håt einen tumben sin. ich enruochte wer iz im då vor 805 gerûnte heimlîch in sîn ôr. der rede wart vil gemachet, heimlich gelachet. daz was ein ungemach. der die fürlegunge sprach 810 der herren gên dem herzogen, er sprach "ich wil iuch alle vrågen waz ich fürbaz reden sül? niht guot ist herphen in der mül. der herzog sprach 'swiget stille!' 815 ervollet wart sîn wille. dô diu stille was getân, er huop aber an, ze dem sibenten mål er dô sprach 'swer einen in dem lande slach, 820 daz man im nâch dem selben tage eigen und lêhen widersage, daz ist mîner herren rât. van swem er diu lêhen hât, diu suln ouch dem ledic sîn. 825 daz reht gebt uns, herre mîn. dar umbe sî wir iu getriu; daz eigen erteil wir iu. swelch dienstman håt verlihens vil, der hât ein guot kapfenspil; 830 ob all tag væhten sine man. er solt sîn niht understân.

 800. Kukuch
 801. chament
 806. geraunt
 807. war

 812. eu
 813. sol
 814. Mull
 818. aber wider an
 820. ain

 824. Van wem
 825. Schullen
 830. chaphen spil
 831. Ob

 alle Tag Vehten

|            | SEIFRIED HELBLING IV                       | 119   |
|------------|--------------------------------------------|-------|
|            | herre, die siben sache                     | 4.    |
| 46         | •                                          |       |
|            | hab wir disem lant gedâht,                 | 835   |
|            | als sie iu sint für bråht.'                |       |
|            | der herzog sprach 'got lôn iu!             |       |
|            | nû sît bescheidenlîche getriu,             |       |
|            | ir dienstman von Österrich,                |       |
|            | daz ir mir râtet wîslîch.                  | 840   |
|            | mîn êrste antwurt heb ich an.              |       |
|            | als ir mir habt kunt getån,                |       |
|            | ich sul die geste lâzen varn,              |       |
|            | daz wil ich niht langer sparn,             |       |
|            | ân ich wil behalten die                    | 845   |
|            | die wîp und kint habent bie,               |       |
|            | doch von iurem künne.                      |       |
| •          | des sult ir mir günne.                     |       |
|            | trib ich die ûz dem lande,                 |       |
|            | daz wære wol ein schande.                  | 850   |
|            | der andern bet ich wol enbær,              |       |
|            | daz ich an hofgesinde iht wær,             |       |
|            | wande iz wære unfürstelîch.                |       |
|            | der biderbe herzog Friderich               |       |
|            | mit sînem hofgesinde hie                   | 855   |
|            | frumkeit und êre vil begie;                |       |
|            | sîn dienstman hulfen im wol des:           |       |
|            | so bitt ir ich enweiz niht wes.            |       |
|            | ir guot sie êrlîch zerten de das de best   |       |
|            | mit ir schiltegeverten,                    | 860   |
|            | den sie kleider gåben:                     |       |
|            | diu êre was ze loben.                      |       |
|            | ir herberg stuonden hêrlîch,               |       |
|            | dâ von die stete wurden rîch.              |       |
|            | daz kam dem fürsten alzehant,              | 865   |
|            | lôst er den herren ir phant.               |       |
|            | alsô solt iz noch stên,                    |       |
| •          | daz guot zwischen uns umb gên,             |       |
|            | van iu an mîne burgær,                     |       |
| 837. lan   | 838. beschaidenleichen 843. schulle 847. C | hunna |
| 848. gunne |                                            | Hanac |

872. geb

2. Deu hör

20. Ierem — euch b.

man eu

der stiure ich gewis wær. ich würde nimer alsô bæs, iu allen gæb ich phantlæs. 870

nach 872 ein strich in der hs. ist das gedicht zu ende?

## V

Swen des niht beträge, der hær des landes klage. Ev, künec Ruodolf, sît ir getriu ræmischer erd, sô klag ich iu und iwern Swåben allen glich. 5 ich armez lant Österrîch ich man iuch des daz ir vier iår ab mir nâmt die iwern nar. sîn bin ich jæmerlîch gedigen, daz wirt iu lenger niht verswigen. 10 46<sup>b</sup> ir habt mich armez lant betrogen. den ir mir habt geben ze herzogen, sô mir die Unger nement rê, sô vert er jagen hin ze lê. ich klag iu über die herzoginne, 15 diu hật nậch guọt số starke sinne, swaz sie des begrifen mac, daz schiubt sie allez in ir sac und sendet iz gên Kernten lant ir vater, daz sî iu bekant. 20 ich sag iu schedelîchiu werc. ein schriber sent gên Nüerenberc mînes silbers manic lôt und stêt mir z'êren niht ein kât. ich klag iu über den gråven wîs 25 von Rabenswald ist sîn prîs. swå er vil geschatzen mac, beidiu naht unde tac,

4. Römisch

22. sem gehn

3. sît] sen

12. Den habt ir mir

misch 5 geleich 7. Seth 13. rex 14. hintz lex 1 24. zu ehren n. e. Ghött

|              | SEIFRIED HELBLING V.                                                   | 121     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
|              | unz er wol gefüllt sîn schrîn,                                         |         |
|              | daz habt ûf den triuwen mîn,                                           | 30      |
|              | sîn soumer ladet er zehant                                             |         |
|              | und sent iz gên Düringe lant.                                          |         |
|              | die sîne grævin læt er ein.                                            |         |
|              | des swester her von Helfenstein,                                       |         |
|              | ein altiu Swæbinne karc,                                               | 35      |
|              | lîhet phenning umb die marc                                            |         |
|              | und koufet weiz unde korn                                              |         |
|              | und behalt daz, als iz sî verlorn,                                     |         |
|              | unz ir kæm ein tiwerz jär.                                             |         |
|              | gloubt mir, her künic, ich hân wâr.                                    | 40      |
|              | ich klag iu über den Tûfersær;                                         |         |
|              | ein kündiger glîchsenær!                                               |         |
|              | er neiset liute unde lant,                                             |         |
|              | er kündic vuhs, in sîn hant.<br>umb Heimburc er mûset:                 |         |
|              |                                                                        | 45      |
|              | swenn er ze soume geklûset                                             |         |
|              | sînen kündigen gewin,<br>den sent er zuo der Etsch hin.                |         |
|              |                                                                        |         |
|              | ich klag iu über die predigær,                                         | -0      |
|              | die habent des silbers sagerær,                                        | 50      |
|              | den lantschrîbære, an sich gezogen;<br>dâ ist der herzog mit betrogen. |         |
|              | werltlich schand und sünde                                             |         |
|              |                                                                        |         |
|              | hât der apt von Agmünde                                                |         |
|              | brâht in ditze lant.                                                   | 55      |
|              | her künic, daz sî iu bekant,                                           |         |
|              | vil valscheit er pflict.                                               |         |
|              | sô in sant Bênedict                                                    |         |
|              | geschent, des orden er füert veil,                                     | 20      |
|              | hin allen tiufeln ze teil!                                             | 60      |
| 100          | zwiu sol der an fürsten rât                                            |         |
| 47"          | der ordenbrechen leben hât?                                            |         |
|              | ich klag iu daz der råtgeben,                                          |         |
|              | der rât der herzog solde leben,                                        |         |
|              | nimer ist danne vier.                                                  | 65      |
|              | en Grefin let er ain 34. Herr 38. sî fehlt                             |         |
| il. Tauffers | ser 47. Sein 53. und] tut 62. orden p                                  | rechens |

| her künic, daz geloubet mier,          |     |
|----------------------------------------|-----|
| den einen hât grâf Ybân                |     |
| gevangen, des ich im niht gan,         |     |
| ich mein den Puocheimære:              |     |
| baz er ze Wienne wære                  | 70  |
| gewesen bî dem fürsten junc;           |     |
| då würd im manec vrischer trunc,       |     |
| und træt ouch manegen vrischen sprunc. |     |
| der ander râtgeb der ist grôz,         |     |
| den datz hove nie verdrôz,             | 75  |
| er læge ot an des fürsten råt.         |     |
| gråf Yban sinen bruoder hat;           |     |
| daz klaget er klegelîch.               |     |
| der herzog sprichet 'Friderich,        |     |
| ez ist mir endiclîchen leit.           | 80  |
| ist daz mîn her wirt bereit,           |     |
| den Ungern wê von mir geschiht.'       |     |
| stant scheiz bricht den satel niht!    |     |
| der dritte ist siech an einem bein,    |     |
| Stîrecke und der Rôtenstein            | 85  |
| im ze râtmiet worden ist.              |     |
| iz ist wol, sô helf mir Krist,         |     |
| daz er Kapelle verbezzert hât.         |     |
| smutz der tiuvel, welch ein rât!       |     |
| des vierden ich niht nennen wil;       | 90  |
| her künic, der håt guotes vil          |     |
| und sprichet gerne sîn gebet.          |     |
| swâ er mac an aller stete              |     |
| sô ruoft er tiwer hin ze got.          |     |
| sô sie ertrinken in dem kât,           | 95  |
| daz sie iht unreinen                   |     |
| daz lûter wazzer! meinen               |     |
| kan sie mîn vluoch. ich armez lant     |     |
| bin von ir gîtekeit geschant.          |     |
| ræmischer künic, daz klag ich          | 100 |
| ze einem mål, nû hæret mich.           |     |

66. mir 68. ich fehlt. 72. wierd 73. trett — vreschen spr. 76. leg 77. Ybanîs 81. Herr 83. etwa gar sant Scheiz?

85. Steirek 89. wilch 95. Chott 100. ich dir

| CEHEBRIAN | HELBLING | <b>T</b> 7 |
|-----------|----------|------------|
| SKIFRIKO  | HKLKLING | v          |

123

ze dem andern måle ich iu klag,
ich hån den vollen minen tag,
volendet ir sin niht,
daz ir mir rihtet iht.
nû ist min drittez klagen,
der tiufel schize iu in den kragen!

105

105. ibt] nit 107. schiezz

## VI .

Hært alte und junge, daz ist von der samunge. 'Iz ist erhaben' sprach Ruolant. herzoge Albreht, wis gemant, daz dich frümkeit erbent sint. 5 des ræmischen küneges kint bistû, von dem ich hân vernomen 47<sup>b</sup> daz er ist an sîn alter komen gewit als ein gert unz er håt behert 10 daz rœmische rîche mit êren rîterlîche. nû wil ich umb des landes schaden die besten iu ze helfe laden, beidiu junc unde alt. 15 herre von Rabenswalt, ich wil datz in heben an. füert dem fürsten hundert man. daz ist billîche: ir sît ân mâzen rîche. 20 iwer grôziu guot ich melt. Repsch unde Wîtervelt, Pulka unde Rez, dâ ist grôz der mez; den låt alsô ab rîsen 25 daz man iuch müge geprîsen.

3. vergl. Rol. 144, 11. Strickers Karl 55b.

22. wider Veld

9. Gewitt als ein geritt

26. eu

erbent s.?

21. grozze

Digitized by Google

4. genant

10. Vntz - beheritt

herre von Kuenringen. wir sehen nach iu dringen rîche rîtr und mangen edeln kneht. durch liebe und durch daz grôze reht 30 ich iu wol der êren gan daz ir füert drî hundert man wol bereit, wandels vrî, daz iht gebûren drunder sî, niur die satelknehte. 35 die sint dâ ze rehte. herre von Mîssouwe. sint iu wol getrouwe der ræmisch künic, als ir jeht, sîn sun der herzoge Albreht 40 iu vil maneger eren gan. dem füert ir wol zwei hundert man, die dem marschalkambt gezemen und den solt von iu nemen. daz ir sie iht twinget, 45 è daz irs ze velde bringet! 'getwungener dienst, geribeniu schæn dicke worden ist ze hæn.' alle Sunbergære, ob ir noch als vil wære, 50 den gebiut ich bî dem banne daz ichs mit sibenzic manne bî dem edeln fürsten vint. swie ir zwên râtgeben sint, die Werdære al gelîche, 55 arme unde rîche. niht fürbaz ich sie ahten kan denne daz sie füerent fünfzec man. 48ª truhsæz ze Greitschensteine, so fliert ir flinfzic eine. 60 waz wil ich iuwer ze lêrn? ir dienet benamen gern.

 27. Chunringe
 28. noch
 29. Reiche Retter
 34. darunder

 35. Nur
 37. Meissaw
 38. Seint euch w. getraw
 39. reh

 51. 52. so.
 55. werder
 61. eu ze leren
 62. benam gern

| SEIFRIED HELBLING VI                   | 125 |
|----------------------------------------|-----|
| von Buocheim ein Beier,                |     |
| von Liehtenwert ein Meier,             |     |
| von Weigerbere ein Stîrær.             | 65  |
| von Weigerberc er wær                  |     |
| billîche ein Österman,                 |     |
| wan daz ich niht wizzen kan            |     |
| wie wer ode waz,                       |     |
| ode wâ oder daz,                       | 70  |
| oder enez oder ditz.                   |     |
| der herre ist wankelwitz;              |     |
| doch ist er wol sô rîch                |     |
| daz er füeret billîch                  |     |
| sehzic man wol bereit.                 | 75  |
| den lob ich ûf mînen eit               |     |
| daz sie vil unsüeziu wart              |     |
| hærent in der hervart.                 |     |
| von Pilchdorf her Kuonrât,             |     |
| des fürsten rât an iu stât,            | 80  |
| iwer kreftic sin ist mir kunt,         |     |
| ir sprecht ûz der prophêten munt:      |     |
| die Wolkerstorfer alle drî,            |     |
| daz die und ir ein dinc sî             |     |
| und daz iuch iht verkiese              | 85  |
| der von Bokvliese.                     |     |
| hundert man hab iwer schar             |     |
| und leit dem fürsten ûz dem jâr,       |     |
| wand er hât ze schaffen vil            |     |
| mit den der ich niht nennen wil,       | 90  |
| von Telesbrunne her Ternolt,           |     |
| gebt zwein hundert man den solt.       |     |
| daz markvelt ist wît                   |     |
| des ir gar gewaltic sît,               |     |
| dar zuo ein grôz guot iu wart          | 95  |
| daz der biderbe Eberhart,              |     |
| iwer werder bruoder, lie,              |     |
| dô der tôt an im ergie.                |     |
| rch 66. Weierberch 69. Wie wer ettewaz |     |

65. Waigerber

70. Ette wo oder daz
86. Der v. Poch fliefz
91. Teletsprunne
92. Mane
93. Marichvelt 88. leit: ?

|                        | der was ein helt gên vîndes nôt.<br>nû sî doch für sich eine tôt;<br>welt ir iz nû schaffen baz,<br>daz wil ich lâzen âne haz.<br>von Gerlôs her Wülfinc,             | 100 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>48</b> <sup>b</sup> | ich wil iu râten ein dinc: iuwern schatz rüeret sibenzic man dem fürsten füeret: der hât den Tûforsær vertriben;                                                      | 105 |
|                        | vor dem wær iu niht beliben.  ûz iwerm kasten weiz unt korn nam er iu, daz was iu zorn.  wie treit ze same ein bie?  sam tet der selbe vrie.                          | 110 |
| -                      | sîn kündikeit was manicvalt.<br>swaz kündiclîch was gestalt,<br>mezzer oder schærel,<br>daz hiez wir Tûfersærel:                                                      | 115 |
|                        | alsô sint in Österrîch<br>die liute leider merklîch.<br>die Haselouwer bêde,<br>tretet ab der grêde<br>von iuwerm vater her zetal.                                    | 120 |
|                        | swie der tôt sîns lîbes val hât, sîn wirde ist noch ob iu. er was benamen gar getriu, biderbe unde wol gezogen. er hiet ze hove niht gelogen                          | 125 |
|                        | umb deheiner slahte guot, und stêt ouch übel, swer ez tuot. her Otte und her Kadolt, gebt sehzic mannen den solt. her Ott von Rôtensteine, der füert ir vierzic eine: | 130 |
|                        | des treit er über rucke                                                                                                                                               |     |

99. holt 100. ain 103. Gerlofz 111. pei 112. Sam tut

— vrey 114. Waz 115. Scherl 116. Tauferserl
119. haslauuer 120. Treffet 124. benam 126. nicht mer gelogen 129. Chadolt 131. Rottenstain 133. er] eu

|     | SEIFRIED HELBLING VI                             | 127   |
|-----|--------------------------------------------------|-------|
|     | die burcgräfschaft ze Brucke.                    | 105   |
|     | von Trûtmansdorf her Stühse,                     | 135   |
|     | ze kleine wær ein bühse                          |       |
|     | ze iwerm untærlîchem guot.                       |       |
|     | die silberkisten ûf tuot<br>und iwer kornkasten. |       |
|     |                                                  | 1.0   |
|     | ir sultz ê übervasten,                           | 140   |
|     | ir bræht zuo des fürsten her                     |       |
|     | hundert man ze landes wer,                       |       |
|     | und wert daz iu iht abe gê                       |       |
|     | der gewalt unz an den Furtes sê.                 |       |
|     | die Potendorfer alle dri                         | 145   |
|     | vind wir stæte ein ander bî,                     |       |
|     | nâhen bî der Lîtâ.                               |       |
|     | die werdent von den sorgen grå,                  |       |
|     | daz man urliugen sol.                            |       |
|     | sie gewünnen sust zUngern wol                    | 150   |
|     | wîn weiz unde korn.                              |       |
|     | wirt sant Margrêten verlorn                      |       |
|     | und Mertinsdorf, sô gêt iu abe                   |       |
|     | ein teil der ungrischen habe.                    |       |
|     | daz sult ir gerne understân.                     | 155   |
|     | her Kuonrat, vüert hundert man.                  |       |
| 49ª | her Heinrich und her Sibot,                      |       |
|     | hundert man hab iuwer rot.                       |       |
|     | iz mac anders niht gesîn                         |       |
|     | wan trinkt und geltet Ezeln win.                 | . 160 |
|     | ir herren ûz dem Forste,                         |       |
|     | ob ich gewünschen torste,                        |       |
|     | sô wünscht ich daz ir wæret rîch.                |       |
|     | ir sît alle ebenglîch,                           |       |
|     | der geburt ich meine,                            | 165   |
|     |                                                  |       |

| 134. | Pruck ( | (: ruk) 13     | 35. V.   | Trautman | nstorff | herr Stuchfz |     |
|------|---------|----------------|----------|----------|---------|--------------|-----|
| 136. | Puchsfz | 137. vntr8     | leichen  | : vergl. | 202.    | 140. soltz   | ehe |
| 141. | brecht  | 142. lanı      | ns       | 143. eu  | ch      | 146. an and  | ler |
| 147. | Nahten  | 149.           | verleuge | en       | 150. s  | ust vugʻn    |     |
|      |         | 157. Senbott   |          |          |         |              | ı.  |
| 160. | Danne   | Trinchet vnd g | gelt Ese | ls wain: | vergl.  | Nib. 1897, 3 | ١.  |
| 163. | wintsch |                |          | •        |         | •            |     |

| dienstman ze Pîlsteine. etlîche die sint baz geborn, sô sint sumlîche ûz erkorn.                    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| waz wil ich des zereizen nû?<br>ir heizet alle ein ander dû.<br>wol ûf, sît bereit schier           | 170 |
| mit manger liehten panier!<br>swie vil der paniere sî,<br>sint zwei hundert man då bî,              |     |
| des sol uns genüegen wol,<br>sô man die warheit sprechen sol.                                       | 175 |
| von Lengenbach her Kamerær,<br>ir sît ze grôz und ze swær,<br>grîft iuwer grôz guot an,             |     |
| versoldet ûz zwei hundert man<br>die mit dem herzogen varn.<br>umb wiu welt ir guot sparn?          | 180 |
| ir habt niht der kinde.<br>ein altez mære ich finde,                                                |     |
| daz ist doch ze måzen lanc;<br>ez sprach her Bernhart Vrîdanc<br>'zwiu sol der rîchen witewen lât,  | 185 |
| ân daz sie dest mê bitel hât?<br>ir grôz guot wol füegen kan                                        | 400 |
| daz sie nimt ein junger man.<br>für ir alte runzen<br>gît sie im silberpunzen:                      | 190 |
| die kan er wol nützen<br>und rent ir ûf die sprützen.'                                              | 40° |
| von Kapelle her Uolrîch,<br>tuot einem wîsen manne gelîch,<br>grîft iuwer grôzez guot an,           | 195 |
| füert dem fürsten hundert man:<br>ûf mîn triuwe, den sît ir<br>wol ein houbetrîter, daz gloubt mir. | 200 |
| •                                                                                                   |     |

| 169. 2 | zeraitzen | 170. al | lle an | einander | 17     | 5. De2 | Z     | 180.  | auz |
|--------|-----------|---------|--------|----------|--------|--------|-------|-------|-----|
| 182. V | Vmb beu   | 186.    | her]   | der      | 188.   | lester | mer   | pitel | h.  |
| 189. g | grozze    | 192. p  | unzen  | fäßer, s | . Schn | reller | 1, 28 | 38.   |     |
| 000    | •         |         |        |          |        |        |       |       |     |

habt ot rîterlîchen muot, iuwer untœrlîchez guot daz enspart niht mêr

201. Habt oe r. 202. vntårleichez 203. entspart genden drei seiten der hs. leer.

tsp**ar**t die folgen-

## VII

'Aller wîsheit anevanc ist gotes vorhte sunder wanc' sprach der wise Salomôn. ob ich in unwisheit won, daz wend an mir, herre Krist. 5 sît duz diu wâre wîsheit bist. geruoche mîner sinne pflegen, ich hân ein mære für ze legen, daz iz wol verstendic sî den die mir nâhen sitzen bî. 10 got man nennet alsus, mîrâbilis dêus; daz sprichet Wunderlicher got. sîn wille werd mir ein gebot. ich wil sîner wunder 15 zellen einz besunder. swaz man in velde schouwet. sô daz der Meie betouwet, wise anger heide unde walt zehant sich verwet manicvalt; 20 sô grüenent berg und elliu tal. die rôsen bluomen, vîal, sihet man ûz der grüen gar wünniclîchen blüen, walt und ouwe geloubet; 25 die vogele unbetoubet singent spæhe dæne. in der selben schoene ich gie eins morgens schouwen

1. 2. Freidank 1, 5 f. 18. Moey 27. spezziu don

Digitized by Google

|                 | dâ ich zwô juncvrouwen                 | 30 |
|-----------------|----------------------------------------|----|
|                 | vant under einer linden.               |    |
|                 | den sleich ich alsô hinden             |    |
|                 | daz sie mîn niht sâhen,                |    |
|                 | und kom in dô sô nâhen                 |    |
|                 | daz ich vernam ir mære.                | 35 |
|                 | wie ir beider name wære,               |    |
|                 | daz was mir itniuwe.                   |    |
|                 | diu eine sprach 'ver Triuwe,           |    |
|                 | liebiu swester, wâ sît ir              |    |
|                 | gerne? vrowe, daz sagt mir.'           | 40 |
|                 | diu Triwe sprach 'ver Warheit,         |    |
|                 | mîn wesen ist mir dicke verseit        |    |
|                 | dâ ich gerne wolte sîn.                |    |
|                 | Wârheit, liebiu swester mîn,           |    |
|                 | swâ ein valscher rât geschiht,         | 45 |
|                 | dâ belîbe ich fürbaz niht.             |    |
| •               | ir ist in disem lande vil              |    |
|                 | die ich gerne miden wil.'              |    |
|                 | diu Wârheit sprach an d <b>er</b> stat |    |
|                 | 'unser vater hiez der Rât;             | 50 |
| 51 <sup>b</sup> | triwe und wârheit er uns riet.         |    |
|                 | ze muoter uns got beschiet             |    |
|                 | die Scham, diu uns hât getragen,       |    |
|                 | ir zuhtbesem ûf uns geslagen.          |    |
|                 | den sie hiute als uns züge,            | 55 |
|                 | der schamt sich valscheit unde lüge.'  |    |
|                 | diu Triu sprach Wârheit, swester mîn,  |    |
|                 | wie lange wel wir hie sîn?             |    |
|                 | sich hebet in disem lande              |    |
|                 | sünde unde schande                     | 60 |
|                 | sît wir dar ûz sîn gevarn.'            |    |
|                 | 'got müeze dich bewarn,                |    |
|                 | Triu, mîn liebiu swester!              |    |
|                 | ich was dannoch gester                 |    |
|                 | gevarn in einen phaffen,               | 65 |
|                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |    |

35. Jreu mer 36. Namen wer 37. itneu 38. vertreu 45. Wo 50. hitz 52. Zemweter 53. Deu scham die 58. wolle 59. habet 61. sint

| SEIFRIED HELBLING VII              | 131 |
|------------------------------------|-----|
| der het sô vil ze klaffen          |     |
| und treip daz alsô lange           |     |
| daz ich mich in sîn wange          |     |
| einhalp muoste smiegen             |     |
| und lie in für mich liegen.        | 70  |
| owê daz sîn ie gedâht wart!        |     |
| er louc an sant Bernhart,          |     |
| sant Paul und sant Augustîn;       |     |
| die rieten fleisch und guoten win, |     |
| grôziu brôt, zem alter tragen-;    | 75  |
| zem sibenden, zen jârtagen         |     |
| und ze der bevilde                 |     |
| solt man wesen milde               |     |
| mit opfer und mit sêlgeræt,        |     |
| und swer des niht entæt,           | 80  |
| der wær in dem banne               |     |
| von wîben und von manne;           |     |
| då von kumt er niht lîhte.         |     |
| phenninge von der bîhte            |     |
| sol er vrumeclichen geben,         | 85  |
| wil er kristenlîchen leben.        |     |
| man sol den kinden koufen          |     |
| chresem unde toufen,               |     |
| daz heilic öle gelten wol.         |     |
| sô ich die wârheit sagen sol,      | 90  |
| wir phaffen haben veile            |     |
| iu allen ze einem heile            |     |
| den wåren gotes lichamen:          |     |
| des dürft ir iuch niht enschamen;  |     |
| swaz ir uns phaffen êren tuot,     | 95  |
| diu miete ist bezzer danne guot,   |     |
| då iuch got wirt umbe geben        |     |
| in daz éwige leben.                |     |
| der predigære ein ende schuof      |     |
| und huop den gebûren einen ruof,   | 100 |
| den munt er wît ûf tet:            |     |
|                                    |     |

69. Ain halbe must smeygen 80. entrat 84. Phening 70. leygen 75. Grozzer brot zdem 93. leichnam 94. enscham

97. eu

52ª

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

| dô vuor ich ûz an der stet<br>unde kam dâ her ze dir.'<br>'liebiu swester, wis mir |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| mit allen triuwen willekomen!                                                      | 105 |
| grôz unbilde hân ich vernomen.'                                                    |     |
| diu Triu sprach 'liebiu Wârheit,                                                   |     |
| ein mære håstû mir geseit,                                                         |     |
| daz wil ich dir gelten.                                                            |     |
| ez füeget sich vil selten,                                                         | 110 |
| uns müeze etwaz werren.                                                            |     |
| ich was bî einem herren,                                                           |     |
| der dûht sich selben gar getriu.                                                   |     |
| von dem vuor ich umbe diu:                                                         |     |
| er ist mit bæsen listen                                                            | 115 |
| gên sînem ebenkristen,                                                             |     |
| dem er gar vînt ist.                                                               |     |
| lange der vor im genist:                                                           |     |
| er wartet sîner wîl,                                                               |     |
| ob er im einen pfil                                                                | 120 |
| heimlîch müge geschiezen;                                                          |     |
| (des kan in niht verdriezen),                                                      |     |
| und grüezt in güetlich dâ bî;                                                      |     |
| ob ez umb sîn herze sî,                                                            |     |
| daz weiz er und der tiuvel wol,                                                    | 125 |
| der so getân sünde wizzen sol.                                                     |     |
| ich kam an dem morgen vruo                                                         |     |
| dar und hôrte in allez zuo                                                         |     |
| ir rede daz ich sprechen mac                                                       |     |
| wol unz an den mitten tac.                                                         | 130 |
| nû kam ein bote gegangen,                                                          |     |
| der wart niht wol enphangen,                                                       |     |
| des mich wol dâ bî gezam.                                                          |     |
| wunderlich was sin nam.                                                            |     |
| diu Wârheit sprach 'her Wankelbolt,                                                | 135 |
| wir bêde iu wurden nie holt,                                                       |     |
| ich und diu liebe swester mîn.'                                                    |     |

102. Da vür 104. pist 105. trauen 113. sie selb
115. lüssten 116. NebenChrissten 118. unlange? 126. Sagetan
130. vnzt meistens.

|                        | SEIFRIED HELBLING VII                                         | 133 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|
|                        | 'pfiu alle die unstæte sîn!<br>got lâze ir nimer werden rât!' |     |
|                        | sprach diu Triwe ûf der stat;                                 | 140 |
|                        | niht anders sie in enphie.                                    |     |
| _                      | zuo in bêden er doch gie,                                     |     |
|                        | er sprach 'Trin und Warheit,                                  |     |
|                        | ir dienst iu habent widerseit                                 |     |
|                        | Untriu Lüge Haz unde Nît;                                     | 145 |
|                        | sie wellen iuch in kurzer zît                                 |     |
|                        | suochen mit einem grôzem her.                                 |     |
|                        | ob sie vinden iuch in wer,                                    |     |
|                        | daz ist in liep sunder spot.                                  |     |
|                        | nû merkt iz bî dem widerbot,                                  | 150 |
|                        | ir samenung wirt ze Trebensê.                                 |     |
|                        | ist då iht gespråchet ê,                                      |     |
| <b>52</b> <sup>h</sup> | vil nütze wâren sie dâ bî.                                    |     |
|                        | waz iwer bêder wille sî,                                      |     |
|                        | daz leit mînhalp niht dernider,                               | 155 |
|                        | ich wirb ez endehaft hin wider,'                              |     |
|                        | nû sprach diu Warheit 'Wankelbol.                             |     |
|                        | der Lüg dû von mir sagen solt                                 |     |
|                        | und dem Hazze då bî,                                          |     |
|                        | ich und diu Güete in vînt sî.                                 | 160 |
|                        | vil schande wirt erziuget                                     |     |
|                        | då man in hazze liuget.                                       |     |
|                        | daz wirt in vil kurzen tagen                                  |     |
|                        | ûf ir bêder kopf geslagen!'                                   |     |
|                        | diu Triu sprach 'Wankelbolt, nû sage                          | 165 |
|                        | dem Nîde daz diu êrstiu klage                                 |     |
|                        | von im für got komen sî.                                      |     |
|                        | her Kâîn was niht nîdes vrî;                                  |     |
|                        | vil nîdes er in im truoc,                                     |     |
|                        | dô er sînen bruoder sluoc,                                    | 170 |
|                        | den reinen Âbeln,                                             |     |
|                        | waz sol ich daz heln?                                         |     |
|                        | Untriu Nît dâ bî was                                          |     |
|                        | dô der arme Jûdas                                             |     |
| Pfui<br>Chaff          | 151. Trembse 152. gesprechet 155. derw                        |     |

138.

53ª

| den wåren gotes sun verriet      | 175 |
|----------------------------------|-----|
| benamen umb ein kleine miet      |     |
| die er mit laster enphie:        |     |
| der verzagt sich selben hie.     |     |
| Kâîn brâht Nît, Jûdas Untriu     |     |
| in die êwigen riu.               | 180 |
| nû hât sie aber ûz gesant        |     |
| der Tiuvel in elliu lant,        |     |
| daz sie die liute schünden dar,  |     |
| ze mêren sîn verfluochte schar.  |     |
| umbe daz sî in widerseit         | 185 |
| von mir und von der Rehtekeit.'  |     |
| diu Triu zuo der Wârheit sprach  |     |
| 'swester, gedenke dir då nåch,   |     |
| wanne und ze welhen tagen        |     |
| der bote müg unsern vînden sagen | 190 |
| daz wir rîten in ze vâr.         |     |
| liebiu swester, dû hâst wâr;     |     |
| wir müezen geben ê den solt.     |     |
| diu Wârheit sprach 'Wankelbolt,  |     |
| var hin, unsern vînden sage      | 195 |
| von suntag an dem ahten tage     |     |
| sî wir warden des enein,         |     |
| wir welln uns über den wägrein   |     |
| bî Ekendorf ze velde legen       |     |
| mit manegem êrlîchem degen.      | 200 |
| Wankelbolt ûf spranc.            |     |
| hin fuor er: 'des hab ich danc,  |     |
| ob ich sô gewerben kan,          |     |
| daz unbilde wirt getân.          |     |
| nû rûmten sie die linden.        | 205 |
| niht lange stuont ich hinden,    |     |
| ich îlte heim ûf mîne banc.      |     |
| gerne ich az unde tranc,         |     |
| als einer hiute tuon mac         |     |
|                                  |     |

 176. Benahm
 179. Kay
 180. In diu
 181. Nu hat aber

 183. deu Leut
 184. verfluechteu
 189. tachen (: sagen)

 196. Von Santag
 197. warten
 198. wöllen
 199. Kehendorff

 206. ich da hinden

| SEIFRIED HELBLING VII                                            |           | 135 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| der vastet einen langen tac.                                     | •         | 210 |
| mich dûht diu âventiure                                          |           | ,   |
| sô rehte gehiure                                                 |           |     |
| daz ich ezzens nie gedaht,                                       |           |     |
| diu rede enwürde volbraht.                                       |           |     |
| hin unde her ich iz wac,                                         |           | 215 |
| beidiu naht unde tac,                                            |           |     |
| vil gedâht ich mir dâ nâch                                       |           |     |
| daz ich tugent nie gesach,<br>ån als si ein mensch begie.        |           |     |
| ich sprach 'lieber got, nû wie                                   |           | 220 |
| ist diu sælde mir geschehen?                                     |           | 220 |
| juncyrouwen ich hân gesehen                                      |           |     |
| die nach den tugenden sint genant,                               |           |     |
| als ich sie vor dem walde vant                                   |           |     |
| under der grüenen linden.                                        |           | 225 |
| owê, kund ich ervinden                                           |           | ,   |
| wie der strît sich füege dar,                                    |           |     |
| sô diu reine tugendeschar                                        |           |     |
| mit den untugenden strîten sol!                                  |           |     |
| lieber got, nû tuo sô wol,                                       |           | 230 |
| lâ mir den engel wesen bî                                        |           | •   |
| dem ich von dir bevolhen sî,                                     |           |     |
| daz er mînem sinne enbint                                        |           |     |
| mære diu unsihtic sint,                                          |           |     |
| guoter got, swem ich din sage,                                   |           | 235 |
| daz er in sînem herzen trage                                     |           |     |
| der tugende zeichen offenbar                                     |           |     |
| und ker von der untugende schar!'                                |           |     |
| nû was diu zît wol dar komen,                                    |           |     |
| als ich die hervart het vernomen                                 | ,         | 240 |
| und als sie Wankelbolte seit                                     |           |     |
| Triu unde Wârheit.                                               |           |     |
| ich kêrt des endes vor dâ hin,<br>daz lêrte mich mîn bester sin, |           |     |
| ûf des wâgreines steten.                                         |           | 245 |
| got wolt ich ane beten;                                          |           | ~4J |
| <del>-</del>                                                     | 0/0 1/3   |     |
| 223. Jugenten 233. meinen Synn                                   | 240. die] | der |

214. würdt 243. cher

vanne 271. Kay

| •               | ich kniet, raht ûf mîn hende,<br>'lieber got, nû sende<br>mir einen wîsære |            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
|                 | der mich der rehten mære                                                   | 250        |
|                 | bewîse, wie der tugende schar                                              | 200        |
|                 | gên den untugenden kome dar.                                               |            |
|                 | als ich gesprach daz gebet,                                                |            |
|                 | ûf stuont ich an der stet.                                                 |            |
|                 | ich sach Tuonouwehalp daz her                                              | 255        |
| 53 <sup>b</sup> | ligen mit starker wer,                                                     | 200        |
| 90              | vil swarzer panier.                                                        |            |
|                 | diu unreinen tier                                                          |            |
|                 | wârn dar inne gebildet.                                                    |            |
|                 | 'der sin ist mir erwildet,                                                 | 260        |
|                 | waz daz zeichen meine?                                                     | 200        |
|                 | ich was der liut gar eine.                                                 |            |
|                 | <b>O</b>                                                                   |            |
|                 | ein stimme sprach dô ze mir                                                |            |
|                 | 'vriunt, nû wil ich sagen dir,                                             | 0.05       |
|                 | swaz untugent wirt getân,<br>der tiuvel daz wol schünden kan               | 265        |
|                 | und lônet sin mit schanden.                                                |            |
|                 |                                                                            |            |
|                 | sihstû nâch den branden                                                    |            |
|                 | gevarwiu wâpenkleit?                                                       | 070        |
|                 | den ir sturmvanen treit                                                    | 270        |
|                 | her Kâîn, mordes anevanc.                                                  |            |
|                 | sîn schar ist breit unde lanc;                                             |            |
|                 | alle morder, Haz unde Nît                                                  |            |
|                 | wol an sînem ringe lît.                                                    |            |
|                 | haz truoc er dem bruoder sîn                                               | 275        |
| •               | und nît, daz unser trehtîn                                                 |            |
|                 | sîn opfer wirdiclîch enphie.                                               |            |
|                 | daz sîn er välschlîch begie;                                               |            |
|                 | got was ez unmære.                                                         |            |
|                 | då von der mordære                                                         | 280        |
|                 | Abeles bluot durch nît vergôz,                                             | ÷          |
|                 | daz ûf in die lüfte schôz,                                                 |            |
|                 | ze tal in abgründe,                                                        |            |
| 252. chamen     | 255. wnnau <sup>5</sup> halb 259. Warn darin                               | 270. sturm |

| SEIFRIED HELBLING VII                          | 137    |
|------------------------------------------------|--------|
| då er die mortsünde                            |        |
| éwiclîchen arnet.                              | 285    |
| alle morder sîn gewarnet,                      |        |
| sie müezen alle nâch im dar                    |        |
| ze mêren sîn vervluochte schar.'               |        |
| 'nû sage an, lieber engel mîn,                 |        |
| wer mac der ander vient sin?                   | 290    |
| diu schar ist lanc unde breit.'                |        |
| 'vriunt, nû sî dir geseit'                     |        |
| sprach aber dô diu stimme,                     |        |
| 'in valsch der muotes grimme                   |        |
| den wir nennen Jûdas.                          | 295    |
| Untriu, Zagheit bî im was.                     |        |
| an Krist er untriu begie,                      | •      |
| von zageheit er sich selben hie,               |        |
| nâch im swer untriu begât.                     |        |
| eins zagen wirt ouch nimer rât;                | 300    |
| des ist gemêret sîn schar.                     |        |
| dû sihst wol daz ich hân wâr.                  |        |
| 'liebiu gotes stimme, nû sage                  |        |
| wer den dritten vanen trage.                   |        |
| diu schar ist in der mâze wît,                 | 305    |
| si gæb wol allen scharn strît.'                |        |
| 54° 'nû hær mich' sprach diu stimme;           |        |
| ir houbetliut sint grimme.                     |        |
| der namen sîn dir drî geseit.                  |        |
| Hôchvart Lüge und Gîtikeit                     | 310    |
| hie in allen landen                            |        |
| von sünden und von schanden                    |        |
| und von untugenden habent kraft.               |        |
| der Tiuvel pfligt der rîterschaft              |        |
| under einem vanen pechvar.                     | 315    |
| lieber vriunt, nim selbe war,                  |        |
| der Hôchvart krôn dran brinnet.                |        |
| dû weist wol wes beginnet                      |        |
| hie diu Lüge und Gîtikeit.                     |        |
| sie füegent, der die selben leit,              | 320    |
|                                                | . nuer |
| 306. geb 314. pflegt 315. pevahr 320. denselbe |        |

erge und argel riuwe. Girheit Missetriuwe Schalkheit unde Honkust vüegent dort der sêle verlust und sint hie doch an êre. 325 vriunt, waz sag ich mêre? die untugent sint geschart. kêr dich umbe ûf der wart und sich wer dir zuo vert.' ich sprach 'got håt mir beschert 330 dich zuo einem wîsær. diu schar ist sô achtbær. ir vane lieht, wîz als ein swan; då stêt schône gemâlet an ein besem in einer zeswen hant. 335 wie der houbetman sî genant, daz sag mir, lieber gotes bot. vriunt, ich sage dir bî got, ez ist diu Zuht der tumben jugent und der marschale aller tugent.' 340 'lieber engel, sag an mêr. ein grôziu schar vert an der, ir banier wîz, dar inne gemâlt ein wâge, dar ûf rôtez golt gewegen, daz iz ab rîset. 345 ir schar ist wol geprîset in harnasch, rîch ir wâpenkleit. nie schar wart so wol bereit. ich wæn sie wellen strîten ûf blanken râvîten. 350 dehein ander varwe sihe ich då, swarz vizzelvêch rôt noch grâ; lieht klår sint ir schilte.' 'vriunt, iz ist diu Milte' sprach diu stimme hin ze mir. 355

321. Argel: arge? arge und erger riuwe? 322. Geirszeit
327. geschort 328. Wortt 333. Ier von 334. schen
343. darin 345. Zewegen 349. willen 351. Dehaimb an der
353. Liet

|                 | 'alrêst wil ich sagen dir              |     |
|-----------------|----------------------------------------|-----|
|                 | wer mêret der Milte ir schar.          |     |
| 54 <sup>b</sup> | sant Georgen nim des ersten war;       |     |
|                 | der füert den vanen in der hant.       |     |
|                 | dir sî der milten mêr bekant.          | 360 |
|                 | sant Mertîn und sant Ûswalt            |     |
|                 | zuo den milten sîn gezalt.             |     |
|                 | ez sol ouch bî den milten sîn          |     |
|                 | der edel künic Salatîn                 |     |
|                 | und der milteclîch gemaot              | 365 |
|                 | genant von Tenmarke Vruot.             |     |
|                 | ez hât ouch êren vil getân             |     |
|                 | in Düringen lantgrâf Herman;           |     |
|                 | des mêret er der milten schar.         |     |
|                 | noch sul wir eines nemen war,          | 370 |
|                 | genant was er grâf Liutolt             |     |
|                 | von Hardek. silber unde golt           |     |
|                 | gab er sô bald von sîner hant          |     |
|                 | sam iz an die vinger brant.            |     |
|                 | der milten ist sô vil dâ bî            | 375 |
|                 | daz sie mîner zal sint vrî.'           |     |
|                 | ich sprach 'nû lât sie ungezalt.'      |     |
|                 | gesäht ir in dem meien walt            |     |
|                 | mit wîzer blüete [ie baz] geflôrt?     |     |
|                 | noch baz sich die tugende schart       | 380 |
|                 | under manger banier lieht.             |     |
|                 | dannoch legt sich der marschale nicht; |     |
|                 | er habt als ein degen mær.             |     |
|                 | dô kâmen diu vürrennær;                |     |
|                 | die herbergt er ûf der stat            | 385 |
|                 | schône nâch der Milte rât.             | •   |
|                 | nû kâmen sie gevarn zuo,               |     |
|                 | ez was dannoch wol sô vruo             |     |
|                 | daz der man ie wol besach              |     |
|                 | wâ sîn herre hiet gemach.              | 390 |
|                 | zehant er mit zühten hat               |     |

SEIFRIED HELBLING VII

139

356. All erst 358. Geörgen 362. Ze 368. In duringe 370. Nach sulle 379. weizzen bluett 380. N. paz s. die tugendte schort

|     | den marschale umb die selben stat.<br>sie wart im zühtielich gegeben; |       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------|
|     | daz marht ich ûf der wart vil eben.                                   | 395   |
|     | ich sprach 'vil lieber gotes bot,<br>sag mir nemlîch durch got        | 393   |
|     | wes der wîze vane sî:                                                 |       |
|     |                                                                       |       |
|     | dar in gemâlt daz agnus dêî,                                          |       |
|     | ein kriuz in sîner zeswen klâ,                                        | 400   |
|     | des die prophêten wâren vrô,                                          | 400   |
|     | wan inz beschiet sundermær.                                           |       |
|     | sant Jôhans der toufær                                                |       |
|     | zeiget mit sîm vinger dar                                             | •     |
|     | und sprach då sie des nâmen war                                       |       |
|     | seht daz gotes lamp zeig ich                                          | 405   |
|     | daz unser schult nimt an sich.'                                       |       |
|     | die stimme güetlichen sprach                                          | •     |
|     | vriunt, då du vrågest nåch,                                           |       |
|     | daz wil ich bescheiden dier.                                          |       |
| 55* | ez vüert die selben banier                                            | 410   |
|     | Semftikeit und Güete,                                                 |       |
|     | Gedultikeit Diemüete                                                  |       |
|     | Liebe unde Rehtikeit.                                                 |       |
|     | diu wâre Minne ist ouch bereit                                        |       |
|     | ze mêren die selben schar.                                            | 415   |
|     | nû nim ouch der Wîsheit war:                                          |       |
|     | swå sich der vane hin wendet,                                         |       |
|     | ir rotte ez allez endet.                                              |       |
|     | vriunt, ob dû dich êrest,                                             |       |
|     | daz dû dîn sinne kêrest,                                              | 420   |
|     | gedenke nâch der selben schar.                                        | •     |
|     | got hât die tugende alle gar.'                                        |       |
|     | ich sprach 'lieber engel mîn,                                         |       |
|     | des gelouben wil ich sîn,                                             |       |
|     | er hab ir tûsenstunt mêr.                                             | 425 🔸 |
|     | daz ich volge der lêr,                                                |       |
|     | als mir von dir geråten ist,                                          |       |
|     |                                                                       |       |

394. wortt 398. Darin gemalt: *ob* da ist gemålt? 399. chlåu 400. Daz — worn vrei 403. seinem 409. dir 416. Nu nembt — wor

| SEIFRIED HELBLING VII                                          | 141 |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| des helfe mir der ware Krist!' 'lieber vriunt, nû wilt dû wol. | •   |
| mêr ich dir sagen sol.                                         | 430 |
| ein wîzer vane vert dâ her,                                    |     |
| Triwe Barmunge unde Êr                                         |     |
| füerent wol mit êren den.                                      |     |
| swer wil nâch gotes hulden stên,                               |     |
| der sî den tugenden gerne bî.                                  | 435 |
| ich wil, in dem himel sî                                       |     |
| diu Triu in êren wol erkant.                                   |     |
| got die Barmunge sant                                          |     |
| durch Triwe nâch dem sündær,                                   |     |
| daz er bî im in êren wær.'                                     | 440 |
| 'so ist Triu und Êr von himel komen,                           |     |
| als ich hån von dir vernomen,                                  |     |
| redelîchiu stimme.                                             |     |
| silber golt noch gimme                                         |     |
| wold ich nemen niht für dich.                                  | 445 |
| alrêrst dû bewîse mich                                         |     |
| umb die allermeisten schar.                                    |     |
| under einer banier liehtgevar,                                 |     |
| mitten in gelpfer wîze,                                        |     |
| an dem ende mit flîze                                          | 450 |
| ein swarziu lîste ist erhaben                                  |     |
| meisterlich mit buochstaben.                                   |     |
| ich bin der kunst niht entwesen,                               |     |
| von verre hån ich dran gelesen                                 |     |
| ein got ie was und immer ist,                                  | 455 |
| den wir nennen Jêsus Krist.'                                   |     |
| nû sprach diu stimme wider mich                                |     |
| ich hær die Warheit nennen dich:                               |     |
| der schar sich billîch breitet.                                |     |
| diu Stæte ir vanen leitet:                                     | 460 |
| Mâze mit der Bescheidenheit                                    | 200 |
| machent die schar lanc unde breit:                             |     |
| des hilfet in diu Sterke.                                      |     |
| 55 <sup>b</sup> lieber vriunt, nû merke                        |     |
| die tugent hât algelîche                                       | 465 |
| 434. wil] sie 443. Redlicher 459. sich] sie                    | -00 |
|                                                                |     |

| got in dem himelrîche.              | •   |
|-------------------------------------|-----|
| der Kiusch ist wol den tugenden bî, |     |
| daz iemen übermæzic sî              |     |
| offenbår noch stille.               |     |
| diu Manheit und der Wille           | 470 |
| vüegent wol in strît ze wer.        |     |
| nû ist geschart der tugende her.    |     |
| lieber vriunt, ich wil von dir'     |     |
| sprach diu stimme hin ze mir.       |     |
| 'die leste schar legt sich hin zuo; | 475 |
| sô wirt der strît morgen vruo.      |     |
| niht mêr soltû vrâgen mich;         |     |
| ich hân wol verrihtet dich          | *   |
| wer sie sint jen unde dis,          |     |
| in got dû gesegent wis.             | 480 |
| ich sprach 'âmen, daz werde wâr!'   | _   |
| dô sich geleit diu leste schar,     |     |
| zehant diu sunne nider gie,         |     |
| der tac den lichten schin lie.      |     |
| ich gie ab dem berge                | 485 |
| und suochte mir herberge            |     |
| nâhen dâ bî in einem graben;        |     |
| då wold ich gemach haben.           |     |
| her vür nam ich durch hungers nôt   |     |
| ûz einer twehel kæs unde brôt.      | 490 |
| mit wîn ein lägel wol beslagen      |     |
| het ich mit mir dar getragen;       |     |
| nâch der spîs dar ûz ich trane,     |     |
| unz mir diu ougen zuo twanc         |     |
| der slåf. wol in der wîle           | 495 |
| daz einer gienge ein mîle           |     |
| mir troumte wie iz wære tac.        |     |
| ûz dem slâfe ich erschrac           |     |
| und îlte wider ûf die wart.         |     |
| diu her sach ich hie unde dart.     | 500 |
| der tugende viur brunnen            |     |
| glich der liehten sunnen:           |     |

472. geschort 475. schor 483. vnder gie 494. zue wanch 499. 508. wortt 500. dortt

|            | SEIFRIED HELBLING VII                     | 143 |
|------------|-------------------------------------------|-----|
|            | då der untugende viur bran,               |     |
| ,          | gemischter rouch gie dâ van               |     |
|            | den ich glich erkande                     | 505 |
|            | sam man die kol brande.                   |     |
|            | vil schiere der tac ûf gie.               |     |
|            | die warte ich in der tunkel lie           |     |
|            | und sleich ze tal zuo dem her.            |     |
|            | die rottierten sich ze wer                | 510 |
| •          | baz dan ich geprüeven kan.                |     |
|            | nû kam die wîle ir wartman                |     |
| *          | mit den rehten mæren                      |     |
|            | daz ir vînde wæren                        |     |
|            | ze velde komen in ze vår:                 | 515 |
|            | 'sie heten vor niur drî schar;            |     |
|            | der sint sehs gemachet.                   |     |
| 56*        | diu Wârheit des erlachet                  |     |
|            | und sprach 'wer hât sie daz gelêrt        |     |
| •          | daz sie die schar hânt gemêrt?'           | 520 |
|            | der ander wartman zuo reit,               |     |
|            | genant diu Bescheidenheit,                |     |
|            | er sprach ze den wiganden                 | •   |
|            | ir sult iuz hiute enblanden!              |     |
|            | sît hôhes muotes unde vrechs!             | 525 |
|            | der schar sint grôzer sechs               | 020 |
|            | die iwer wellent bîten,                   |     |
|            | benamen mit iu strîten.                   |     |
|            | die êrsten schar füert Erge               |     |
|            | Schalkeit unde Kerge.                     | 530 |
|            | die andern schar Haz unde Nît.            | 000 |
|            | mit der dritten schar lit                 |     |
|            | Gîtikeit Untriuwe.                        |     |
|            | die vierden schar hiet riuwe,             |     |
|            | ob iemens krast vür sie züge;             | 535 |
|            | die vüert Valscheit unde Lüge.            | 000 |
|            | sô füert die fünften schar bereit         |     |
|            | Misstriu unde Glichsenheit,               |     |
|            | Unmâze Trunkenheit dâ bî,                 |     |
|            | •                                         | •   |
| 515. zeuor | 516. nur dreu schar 523. Er spr. yeden W. |     |

526. grözzer

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

|                 | daz ir diu schar michel sî.              | 540 |
|-----------------|------------------------------------------|-----|
|                 | die sehsten vüert diu Hôchvart:          |     |
|                 | wê daz ir ie gedâht wart!                |     |
|                 | ir vane ist swarz nâch peche gar;        |     |
|                 | dâ inne ein krône viurvar                |     |
|                 | ist gekêret hin ze tal.                  | 545 |
|                 | daz bezeichent uns den val               |     |
|                 | den Lûcifer von himel viel               |     |
|                 | umb hôchvart in der helle giel.          | •   |
|                 | diu selbe schar strîtet niht,            |     |
|                 | ân ob den vünven nôt geschiht.           | 550 |
|                 | ich hân iuz bescheiden gar;              |     |
|                 | nû nem der man sîn selbes war.'          |     |
|                 | diu Wîsheit ûf stuont unde sprach        |     |
|                 | 'ir herren, rihtet iuch dar näch!        |     |
| -               | suoch der man den sînen;                 | 555 |
|                 | ich vinde wol den mînen.                 | 000 |
|                 | Zuht und Milde, habt ein schar,          |     |
|                 | nemt Erge unde Schalkeit war.            |     |
|                 | Liebe und Güete, in dem strît            |     |
|                 | bestêt den Haz und den Nît.              | 560 |
|                 | vrou Triu, ir habt ein schar breit;      | 000 |
|                 | suocht Untriu unde Gîtikeit.             |     |
|                 | vrou Wârheit, mit der Slihte             |     |
|                 | hebt iuch dar enrihte                    |     |
|                 | dà Lüge unde Valscheit sî;               | 565 |
|                 | die lât hiut niht strîtes frî.           | 000 |
|                 | Verstendikeit Rât unde Sin,              |     |
|                 | kêrt iuch gên den vînden hin,            |     |
|                 | suocht Glichsenheit Misstriu Unmäz;      |     |
|                 | sô vart ir die rehten strâz.             | 570 |
| 56 <sup>b</sup> | diu Wîsheit sprach 'die sehsten schar    | 070 |
|                 | vüer ich wol mit êren dar;               |     |
|                 | des hilfet mit Gedultikeit               |     |
|                 | diu Diemuot. unser schar ist breit       |     |
|                 | under einem vanen lieht,                 | 575 |
|                 | dâ man daz gotes lamp an sieht.          | 3,0 |
| *10 B           |                                          |     |
| 540. Daz er     | 550. Vünfiten 554. 564. 568. eu 558. Arg | 5   |

567. V. guett rat vnd Synn 573. mir

| AMIDDION HOT BY THE                   |               |
|---------------------------------------|---------------|
| SEIFRIED HELBLING VII                 | 145           |
| uns hilfet Sterk Manheit unt Êr;      |               |
| waz sol ich iu sagen mêr?             |               |
| unser kunft gît jâmers dôn            |               |
| den bî dem vanen mit der krôn.'       | 580           |
| nû huoben sie ze den vînden sich      | •             |
| ûf der slâ volget ich.                | ,             |
| die Zuht und die Milte                |               |
| lützel des bevilte,                   |               |
| ze strîte wæren sie bereit.           | 585           |
| die Erge und die Schalkeit            |               |
| sie vîntlîch an ranten:               |               |
| schier sie daz erkanten               |               |
| daz diu tugent von himel was.         |               |
| sie vluhen då her Såtanas             | 590           |
| habt mit dem vanen hellevar.          |               |
| ungevüege was sîn schar.              |               |
| nû vie ûf dem nâch jagen              |               |
| diu Milt die Erge bî dem kragen       |               |
| und diu Zuht die Schalkeit.           | <b>59</b> 5   |
| 'mir geschach nie græzer leit'        |               |
| sprach diu Erge zuo der Milte.        |               |
| wol zehen tûsent schilte              |               |
| het wir dannoch hiute fruo.'          |               |
| diu Milte sprach der Erge zuo         | 600           |
| 'wer hât iu die lâzen?'               |               |
| sie sprach 'der verwâzen,             |               |
| genant der helle scherge.             |               |
| mit schalkeit und mit erge            |               |
| hab wir sie al zer helle braht;       | 605           |
| nû ist in ninder gedâht               | ,             |
| daz sie uns helfen wellen,            |               |
| die bæsen hergesellen.'               |               |
| nû sprach diu Zuht des gêt in nôt,    |               |
| wand sie den ewigen tôt               | 610           |
| von iwern schulden lident;            |               |
| billîch sie helfe mîdent.'            |               |
| 580. Chran 582. slag 585. wern        | 587. veintlei |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |               |

579. dan 580. Chran 582. slag 585. wern 587. veintlei 590. do der S. 592. Vngenege 595. Vnd die z. deu sch. 605. zder, häufig.

١,

|     | nû huop sich der ander strît,     |     |
|-----|-----------------------------------|-----|
|     | an den Haz und an den Nît         |     |
|     | diu Liebe und diu Güete.          | 615 |
|     | mit semftem gemüete               |     |
|     | sô gestreit nie schar baz.        |     |
|     | diu Liebe sprach wie nû, her Haz? |     |
|     | wå sint iwer helfær?              |     |
|     | ir sît in billîche unmær.         | 620 |
|     | sie mugen uns niht an gesehen:    |     |
|     | daz ist von iwerm râte geschehen; |     |
|     | den habent sie begangen.          |     |
|     | nû wart der Haz gevangen.         |     |
| 57* | diu Güete sprach 'nû hân ich zît. | 625 |
|     | wie nû, bœsewiht, her Nît?        |     |
|     | wâ ist iwer Kâîn?                 |     |
|     | iz fliehent vast mit im då hin    |     |
|     | alle nîtmordære                   |     |
|     | in die êwegen swære.'             | 630 |
|     | der Nît sprach 'mir ist geschehen |     |
|     | daz ich iu muoz siges jehen.      |     |
|     | an den selben stunden             |     |
|     | Haz und Nît sie bunden            |     |
| ,   | zesamen als sie solden            | 635 |
|     | und sie behalden wolden.          |     |
|     | diu dritte schar die zît streit,  |     |
|     | Untriu unde Gîtikeit.             |     |
|     | Triu Manheit unde Mâze            |     |
|     | kêrten die rehten strâze,         | 640 |
|     | då diu verfluocht Untriwe was.    |     |
|     | diu Triwe sprach her Jûdas,       |     |
|     | ir seht daz ichz diu Triwe bin,   |     |
|     | und vlieht mit iwer schar då hin, |     |
|     | die verzagten alle mit iu.        | 645 |
|     | daz ist billîch umbe diu:         |     |
|     | diu Manheit vaste an sie jagt.    |     |
|     | swelch sünder alsô verzagt,       |     |
|     | daz er sich selbe tœtet,          |     |

628. kz flihens 630. ewigeu 632. iu] nu 635. Zesam 637. diu Zeit str.

| SEIFRIED HELBLING VII                                                                     | 147     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| der tôt in alsô nœtet                                                                     | 650     |
| mit jâmer und mit sêre                                                                    |         |
| ân ende immermêre.'                                                                       |         |
| nû sprach diu Mâz zer Gîtikeit                                                            |         |
| 'iur schar was lanc unde breit;                                                           |         |
| die fliehent hin, des gêt in nôt,                                                         | 655     |
| wand sie den êwigen tôt                                                                   | 300     |
| von iuwern schulden lident:                                                               |         |
| billich sie helfe mident.                                                                 |         |
| ir liezt sie hie nie werden vol;                                                          |         |
| des müezen sie des jâmers hol                                                             | 660     |
| ze helle bûwen immer:                                                                     | 000     |
| des geniezt ir nimmer.                                                                    |         |
| diu Mâze ir rede wâr lie,                                                                 |         |
| bî dem kragen sie sî vie.                                                                 |         |
| alsam der Untriwe geschach                                                                | 665     |
| und der Zageheit da nach.                                                                 | 000     |
| die vierden schar der untugent                                                            |         |
| vuort Valscheit, Lüge. alter, jugent,                                                     | •       |
| vüegent sie den gotes haz.                                                                |         |
| Slihte und Warheit stêt in baz:                                                           | 670     |
| den wünschen heiles an dem strit!                                                         | 0.0     |
| ûf einem swarzen râvît                                                                    |         |
| huop sich von der schar diu Lüge                                                          |         |
| gên der Warheit, sam sie vlüge;                                                           |         |
| diu Valscheit gen der Slihte.                                                             | 675     |
| ze mîner angesibte.                                                                       | , 0, 0  |
| wart der vierde strit erhaben. dereb                                                      |         |
| ich was dâ bî ûf eime graben,                                                             |         |
| daz mir von treten nie enwar.                                                             |         |
| diu Lüge ruoft zuo her, mîn schan!                                                        | 680     |
| sie vlôch vast die zît dâ hin.                                                            | 000     |
| ein stimme sprach 'Lüg, hâstû sin,                                                        |         |
| daz wir dir helfe sîn hereit die here                                                     |         |
| und der verflugchten Valscheit?                                                           |         |
| von iu bêden wart uns kunt                                                                | 685     |
| der jämer bernde hellegrunt:                                                              | 000     |
| and demonstrate nonograms.                                                                |         |
| 671. au den str. 680, zu her die hs.: ziu<br>(vergl. gramm. 3. 306)? 682. lug hastu gesin | ch her? |

662. ir ir? 671. au den str. 680. zu her die hs.: ziuch her oder tuo her (vergl. gramm. 3, 306)? 682. lug hasta gezin 10\*

57<sup>b</sup>

| sô ist diu Wârheit wol ze wer. von himelrîche ist ir her: des muge wir niht an gesehen; von lügen ist uns daz geschehen und von valscher meintât.' hie mit mîn rede ende hât. nû wart niht lenger gespart, diu Lüge dô gevangen wart | 690 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| gefuort für die Wärheit. dannoch genendiclichen streit diu Sliht, do sie die Valscheit vie. der vierde strît also ergie. den vünften strît zehant streit                                                                             | 695 |
| Misstriu Unmâze Glîchsenheit.<br>Verstendikeit mit ir schar<br>kêrt genendiclîchen dar.<br>nû sprach diu Güete und der Sin<br>'ir helfer vliehent dâ hin;                                                                            | 700 |
| sie müezen all vor uns dernider!' diu Glîchsenheit ruoft vaste wider: ir antwurt eine stimme ûz jâmer mit grimme 'ich was ein apt in der gebær                                                                                       | 705 |
| samz himelrîch mîn eigen wær.  ze vesper und ze complêt ich dicke wol getrunken hêt und verslief die mettîn durch gemach von guotem wîn.                                                                                             | 710 |
| über daz gebôt ich daz alle liute tohten mich. Glîchsenheit, von dîme rât brinne ich um die missetät êwiclîch ân ende:                                                                                                               | 715 |
| sô dich der tiuvel schende!' ich wil niht anders sagen hie. sô diu Tugent den gevie                                                                                                                                                  | 720 |

688. ir Herr 694. da 703. der Gott 708. Suz 712. getrungen 713. deu Mertein 715. geboett 716. vorhten? 717. dem

| SEIFRIED HELBLING VII              | 149       |
|------------------------------------|-----------|
| des untugent gên ir was,           | •         |
| dannoch habt her Satanas           |           |
| stille mit sîm vanen da <b>rt.</b> | 725       |
| sie besâzen wol die wart           |           |
| und zogten für die Wîsheit;        | •         |
| diu habt in vreuden sunder leit.   |           |
| sie wurden wol enphangen.          |           |
| wie ist iz iu ergangen,            | 730       |
| ir lieben hergesellen?'            |           |
| diu Wârheit sprach 'wir wellen     |           |
| 58 sagen iu diu wâren mær.         |           |
| iz habt der sêle verrætær          |           |
| wolt mit uns niht striten,         | 735       |
| er wil iwer bîten.                 |           |
| diu Wîsheit sprach 'des walte h    | irist.    |
| swer von iu gevangen ist,          |           |
| den gebt ze halten, daz er sî      |           |
| vürbaz nimer alsô vrî.'            | 740       |
| diu Wârheit sprach 'daz sî getâ    | n.        |
| ich wil des êrsten heben an.       |           |
| Lüge, dû wær mir ie unmær;         | ,         |
| var in einen rostûschær.           |           |
| wart mîn an der selben stat.       | 745       |
| vlôzgallen, beinwahs unde spat,    |           |
| gebt ez allez hin für guot:        |           |
| Lüge, habt niht vürbaz muot!'      |           |
| 'Valscheit' sprach diu Slihte,     |           |
| vart in ein gerihte,               | 750       |
| sliefet in den rihtær;             |           |
| müelîch iwer der enbær.            |           |
| von dem gerihte gît er zins;       |           |
| an iuch hiet er niht gewins.       |           |
| nû vart ninder anderswâ,           | 755       |
| ver Valscheit, unde wart mîn dê    | , , ,     |
| v was one of water were strike the |           |
| r im w 72% der 725 dort            | 796 wortt |

723. g. im w. 724. der 725. dort 726. wortt
734 ff. es hält still der seele verräther, der seele verräther wollte mit
uns nicht streiten. 737. des wolt 740. Vürwaz
743. werd 746. Peinwachst 751. Sleufft
754. Au eu

58b

| diu Liebe sprach 'nû pfiu dich, Haz! ich kan dich niht behalten baz, in einen rîchen man dû var |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| der sich niht gewern tar,                                                                       | 760 |
| er wæne vliesen sîn guot.                                                                       |     |
| von sîm zagehaften muot                                                                         |     |
| ist er stæte hazzes vol.                                                                        |     |
| bî im vind ich dich wol.'                                                                       |     |
| diu Güete sprach 'nû dar, her Nît!                                                              | 765 |
| vor got ir verwäzen sît.                                                                        |     |
| vart in einen gebûren,                                                                          |     |
| då mugt ir wol getûren,                                                                         |     |
| wand sîn nît ist sô grôz,                                                                       |     |
| hât einer sîn hûsgenôz                                                                          | 770 |
| bî im einen acker breit,                                                                        |     |
| vor nît ist im alsô leit                                                                        |     |
| daz er den rein im hin ert.                                                                     |     |
| dar umbe er ze helle vert                                                                       |     |
| nâch dînem rât, verfluochter Nît!                                                               | 775 |
| bî dem g <b>eb</b> ûren dû <b>m</b> în bît.                                                     |     |
| diu Triwe sprach 'dich riuwe,                                                                   |     |
| ich meine dich, Un <b>triuwe</b> ,                                                              |     |
| daz dich got verfluochet håt.                                                                   |     |
| nû var hin ûf der stat                                                                          | 780 |
| in einen verrætære!                                                                             |     |
| ê daz er dîn enbære,                                                                            |     |
| er riete ê sîn kint an.                                                                         |     |
| vürbaz hab dehein <b>en w</b> ân!'                                                              | •   |
| diu Mâze sprach 'ver Gîtikeit,                                                                  | 785 |
| nû wol ûf! sît bereit,                                                                          |     |
| vart in einen phaffen hin!                                                                      |     |
| er hât manigen gewin                                                                            |     |
| und kan doch nimer werden vol.                                                                  |     |
| bî im wartet ir mîn wol.'                                                                       | 790 |
| diu Manheit sprach 'ich wil den zagen                                                           |     |
| von mir in einen weber jagen                                                                    | •   |

757. pfudich 761. Er weene vervliezzen 771. ein 775. verflucht 777. spr. dein Reu 784. dehain 785. vergeitichait

| SEIFRIED HELBLING VII                 | 151         |
|---------------------------------------|-------------|
| der sitzet stæte ån schamgewant       | •           |
| dâ bî sîn zageheit ist erkant.'       | ,           |
| diu Milte sprach 'vrou Erge           | 795         |
| waz hilfet iwer kerge?                |             |
| ir müezt, und muget niht bewar        | 1,          |
| in einen argen herren varn            | ,           |
| der sich niht læt erbarmen            |             |
| den nôthaften armen.                  | 800         |
| an dem meht er gedienen got;          |             |
| dehein ander milt ist sin gebot.      |             |
| . gæbe er vrîschallæren               |             |
| und valschen lobsingæren,             |             |
| daz wære nâch des tiuvels rât.        | 805         |
| Erge, nû wart mîn an der stat.'       |             |
| diu Zuht sprach vrou Schalkheit       |             |
| wol hin drate! sit bereit,            | ,           |
| vart in einen schefman                |             |
| der nie tugent gewan                  | 810         |
| und sprichet gruntbæser wart          |             |
| vil ûf sîner nouvart.                 |             |
| bî im sult ir warten mîn.             |             |
| nû hin balde! ez muoz sîn.'           |             |
| diu Êre sprach 'vrou Schande,         | 815         |
| ich trib iuch ûz dem lande            | 4.5         |
| gerne, unde möht ich wol;             |             |
| nû mac ich noch ensol.                | ,           |
| ein edel man der trunken sî, 💉        |             |
| dâ sult ir mîn warten bî.             | 820         |
| lât in nimer werden nuoht;            | •           |
| ich weiz wol daz ers enrucht.'        |             |
| der Sin sprach 'vrou Tôrheit.         |             |
| iwer schar ist vil breit,             |             |
| die ir alle tæret:                    | 825         |
| von den låt unde hæret,               |             |
| vart in einen erbesuon,               | -           |
| der niht lâzen wil dâ von,            |             |
| 793. an scham g. 799. crbarm 800. Arm | 801. gedien |

Digitized by Google

828. wil da Yun

816. eu

821. nucht

803. Vrej Schallern

822. er enrueht

808. drot

827. Eribs Sun

|     | er ziehe sînem erbe zuo.           |     |
|-----|------------------------------------|-----|
|     | beidiu spâte unde vruo             | 830 |
|     | ist er gerne in den steten,        |     |
|     | zem wîne, zen guoten meten.        |     |
|     | sîn erbe er dâ mit vertuot,        |     |
|     | ver Tôrheit, nâch iwerm muot.      |     |
| 59* | nû daz iuch irre dehein mær,       | 835 |
|     | ich vind iuch bî dem tôrlær!'      |     |
|     | diu Diemuot sprach 'vrou Wîsheit,  |     |
|     | wir suln alle sîn bereit.          |     |
|     | mich müet, so mir helfe Krist,     |     |
|     | daz noch niht gevangen ist         | 840 |
|     | diu Hôchvart, und hật ein her,     |     |
|     | daz der künec Terramer             |     |
|     | ein græzerz gên Orans nie brâht.   |     |
| ,   | billîch uns daz versmâht,          |     |
|     | sît wirz die gotes tugende sîn,    | 845 |
|     | und daz in hellevarwem schîn       |     |
|     | diu Hôchvart gên uns haldet dart.' |     |
|     | nû kam diu Sorge ab der wart       |     |
|     | si sprach 'wol ûf, sît bereit      |     |
|     | ich vüer alhie die Vrîheit,        | 850 |
|     | als ich sie vor der schar vie.     |     |
|     | wer kan mir baz behalten die       |     |
|     | danne ein alter spilman?           |     |
|     | scham noch zuht er nie gewan,      |     |
|     | ân daz er vrîlîch gâbe gert;       | 855 |
|     | got und der welt ist er unwert.'   |     |
|     | nû sprach diu Wîsheit in zorn      |     |
|     | 'heiz blâsen diu herhorn!          |     |
|     | ez wirt niht langer gespart,       |     |
|     | wir müezen gên der Hôchvart:       | 860 |
|     | diu hât der hellekünege vil,       |     |
|     | den ich doch strit schaffen wil;   |     |
|     | gên dem künic Phârâôn              |     |
|     | hern Moyses und Årôn,              |     |
|     |                                    |     |

 829. 833. Erib
 832. Zden — zden: so häufig.
 835. Jer d. mer

 836. torler
 845. tugent
 846. Helle varben
 847. dort

 848. Wortt
 861. der helle Chunege
 864. Herr

|              | SEIFRIED HELBLING VII                                                             | 153 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
|              | geborn ze guoten werken,<br>sam die patrierken,                                   | 865 |
|              | Abrahâm Îsâc Jâcob.                                                               | `   |
|              | Jacobes zwelf sün, ze lob                                                         |     |
|              | sint sie ûz erweltiu kint.                                                        |     |
|              | islîchem zwelf tûsent sint                                                        | 870 |
|              | gezeichent in daz himelrîch                                                       | 0.0 |
|              | von sîm geslehte sæliclîch.                                                       |     |
|              | der êrst Jâcobes sun Jûdas,                                                       |     |
|              | Rûben der ander was.                                                              |     |
|              | der drite was Neptâlin genant,                                                    | 875 |
|              | Manassê der vierd erkant.                                                         | ,   |
|              | wâ nû der vünft? Kad hiez der,                                                    |     |
|              | und der sehste Åser.                                                              |     |
|              | der sibent heizet Simeon,                                                         | ٠.  |
|              | Lêvî ich für den ahten hân.                                                       | 880 |
|              | der niunte heizet Isaschâr,                                                       |     |
| $59^{\rm b}$ | der zehent Zabulôn für war.                                                       |     |
|              | der einleft, Jôseph nenn ich in,                                                  |     |
|              | und den zwelften Benjamin.                                                        |     |
|              | die habent alsô zwelf schar,                                                      | 885 |
|              | ieglîcher zwelf tûsent gar.                                                       |     |
| •            | nû seht, ob her Phârâôn                                                           |     |
|              | då müge vinden sînen lôn.                                                         |     |
|              | im wirt vergolten ûf der stet                                                     |     |
|              | swaz er den Isrâêlen tet,                                                         | 890 |
|              | die er durch daz mer treip in tel jan                                             |     |
|              | sîn her mit schaden dâ beleip.                                                    |     |
|              | ob ich der künege nante mêr,                                                      |     |
|              | sô spræche diser unde der,                                                        |     |
|              | ich wolte langer mære pflegen;                                                    | 895 |
|              | då von ichz låze underwegen.                                                      | •   |
|              | diu Diemuot sprach vil wîslîch                                                    | *   |
|              | 'arm ûf erd, ze himel rîch,                                                       |     |
|              | die tugende bêde sint an mir.                                                     | *6  |
|              | ob ich der hôchvart enbir,                                                        | 900 |
|              | nem Gshlehte 875 D. dritte w. Neptälin genau<br>887 ob der Ph. 888 Do sein l. 890 |     |

 872. V. seinem
 Gshlehte
 875. D. dritte w. Neptälin genaut

 880. ohten
 887. ob der Ph.
 888. Do — sein l.
 890. Was

 899. Tugendt
 25 graph (1) (3)

923. Tugendt

|             | daz tuon ich von schulden gern,     |             |
|-------------|-------------------------------------|-------------|
|             | wand sie stêt ze deheinen êrn       |             |
|             | dort in der êwikeit.                |             |
|             | seht wie sie ir krône treit!        |             |
|             | diu hanget nider viurvar.           | 905         |
|             | mîn krône stêt en êren gar          |             |
|             | in dem oberisten trôn               |             |
|             | dem alwaltigen künec schôn          |             |
|             | und der küniginne.                  |             |
|             | diemüetlich und geminne             | 910         |
|             | sint sie uns hie gewesen.           |             |
|             | als wir die phaffen hæren lesen     |             |
|             | an der heiligen schrift,            |             |
|             | sô ist diu Hôchvart ein gift        |             |
|             | diu trîbet in die helle.            | 915         |
|             | swer immer helfen welle,            | 0.10        |
|             | der sî ûf, mit mir bereit!'         |             |
|             | zehant sprach diu Wîsheit           |             |
|             | vrou Stat, hebt ûf den hervanen!    |             |
|             | bî iu ze nâhest heiz ich wonen      | 920         |
|             | den Willen Manheit Sterke.          | 320         |
|             |                                     |             |
|             | ein islîch man daz merke,           |             |
|             | swer die drî tugende hât,           |             |
|             | der mac volbringen heldes tât.      | 005         |
|             | nû sprach diu Triu 'ich muoz jehen, | 925         |
|             | ein græzer her wart nie gesehen,    |             |
|             | und ist niur ein vane bî.           |             |
|             | swer der selp vener sî,             |             |
| 60*         | er phligt deheiner güete.           | 0.00        |
|             | do sprach diu Diemüete              | 930         |
|             | 'liebiu Triu, ez ist der,           | •           |
|             | ze himel vlôs er al sîn êr.         |             |
|             | dar nach in diu gotes hant          |             |
|             | umb hôchvart in die helle bant.'    |             |
|             | 'sît wir nû alle sîn bereit'        | 935         |
|             | sprach diu reine Wîsheit,           |             |
|             | 'ich wil iu râten unde manen,       |             |
| 902. dehain | 000. 27 1212 1120                   | 920. zenost |

927. nuer 928. Wer — Venr sei 932. lez

|      |        | SEIFRIED HELBLING VII                   | 155 |
|------|--------|-----------------------------------------|-----|
|      |        | seht alle ûf den einen vanen            |     |
|      |        | mit der lambes güete.'                  |     |
|      |        | nû sach diu Diemüete                    | 940 |
|      |        | die Hôchvart halten vor der schar;      |     |
|      |        | si huop sich snelliclichen dar.         |     |
|      |        | nû sûmte sich diu Hôchvart niht,        |     |
|      |        | si sprach ein smæhe mir geschiht,       |     |
|      |        | daz ich mit dir strîten muoz.           | 945 |
|      |        | reck her dan den tenken fuoz,           |     |
|      |        | lâ dirn güetlîch abe slahen.'           |     |
|      |        | diu Diemuot sprach 'lâ dîn gâhen.       |     |
|      |        | iz kumt ze manegen stunden,             |     |
|      |        | smæhe vînt und smæhe wunden             | 950 |
|      |        | ze schaden dicke sint erkant;           |     |
|      |        | dû hâst den habech an gerant!'          |     |
|      |        | diu her habten stille;                  |     |
|      |        | daz was ir bêder wille.                 |     |
|      |        | wol was der tugende her geschart.       | 955 |
|      | ,      | diu Diemuot an die Hôchvart             |     |
|      |        | sich huop mit ungevüegen slegen.        |     |
|      |        | då vaht din Hôchvart engegen,           |     |
|      |        | sie sprach 'ich han gedingen,           |     |
|      |        | begrif ich dich mit ringen,             | 960 |
|      |        | sô muost dû mir siges jehen.'           |     |
|      |        | diu Diemuot sprach 'ez mac geschehen.   |     |
| ,    |        | wol ist dir ê gelungen,                 |     |
|      | ,      | dô dû hâst gesprungen                   |     |
|      |        | von himelrîch, daz ist mir kunt,        | 965 |
|      |        | umb hôchvart in der helle grunt.        |     |
|      |        | zem andern måle dich min hant           |     |
|      |        | in die selben helle bant.'              |     |
|      |        | diu Hôchvart sprach 'sô wærst duz got?' |     |
|      |        | 'ja, ich bin sin gewisser bot.          | 970 |
|      |        | got ist diu rein diemüete,              |     |
|      |        | got ist diu wåre güete,                 |     |
|      |        | got ist diu êre ân ende breit,          |     |
|      |        | got ist diu ganze wîsheit,              |     |
| 938. |        | 950. Smeh v. vnd smehwunden 951. dich   |     |
| 952. | Hawich | vergl. pf. Amis 102. 957. Si hueb 964.  | Da  |

Digitized by Google

|                 | got ist diu warheit bekant,         | 975  |
|-----------------|-------------------------------------|------|
|                 | got ist diu triu, diu milt genant,  |      |
|                 | got ist diu zuht und diu scham,     |      |
|                 | got ist aller tugende nam,          |      |
|                 | got ist diu manlîch sterke.         |      |
| 60 <sup>b</sup> | armiu Hôchvart, merke,              | 980  |
|                 | mîniu wart sint elliu wâr!'         |      |
|                 | si viel der Hôchvart in daz hâr     |      |
|                 | und warf sie ûf die erd zetal       |      |
|                 | einen ungevüegen val.               |      |
|                 | diu Hôchvart schrei 'wâ nû mîn her? | 985  |
|                 | ich bin sigelôs âne wer.'           |      |
|                 | ir antwurt ein stimme dô            |      |
|                 | 'wir helfen dir niht sust noch sô,  |      |
|                 | gar vervluochtiu Hôchvart!          |      |
|                 | daz dîn ie gedâht wart,             | 990  |
|                 | des lîd wir kumber unde nôt         |      |
|                 | und den êwigen tôt.'                |      |
|                 | diu Hôchvart sprach in güete,       |      |
|                 | 'vil reine Diemüete,                |      |
|                 | ich wil dir loben sicherheit.       | 995  |
|                 | sîn helf hât mir der widerseit      |      |
|                 | dem ich von Âdâm allez her          |      |
|                 | hân gesendet sêlen mêr,             |      |
|                 | dann ander untugende vier,          |      |
|                 | wan sie schepfent in mier           | 1000 |
| •               | die untugende aller meist.          |      |
|                 | nû hât uns der verfluochte geist    |      |
|                 | her geschündet an den strît         |      |
|                 | der uns wol ze schanden lît.        |      |
|                 | nû habt er dort ân êre.'            | 1005 |
|                 | der rede wart niht mêre.            |      |
|                 | diu Diemuot nâch der Hôchvart greif |      |
|                 | und vie sie an eim afterreif,       |      |
|                 | si vuort sie der Wîsheit vür.       |      |
|                 | diu Wîsheit sprach daz sie erkür    | 1010 |
|                 | wâ sie wesen wolde;                 | • 1  |
| •               | vürbaz si niht solde.               |      |
|                 |                                     |      |

992. leid 999. 1001. Vntugendt 1000. Scheffpent 1008. ein

|                            | SEIFRIED HELBLING VII                                          | 157       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
|                            | dô sprach diu arme Hôchvart<br>'wol mich hiute und immer wart, |           |
| -                          | daz ich hân von iu die wal.                                    | 1015      |
|                            | ze Rôme in einem kardinâl                                      |           |
|                            | bin ich durch iwern willen gern,                               |           |
|                            | wan der lebt in hôhen êrn                                      |           |
|                            | gar hôhverticlîche.                                            |           |
|                            | guotes ist er rîche,                                           | 1020      |
|                            | daz ist mir für wâr kunt.                                      | •         |
|                            | er provîst niht gên eim pfunt                                  |           |
| •                          | der kleinen pfenninge;                                         |           |
|                            | si dünkent in ze ringe.                                        |           |
|                            | der im die grôzen vür leit,                                    | 1025      |
|                            | al sîn sünd er im vergît                                       |           |
|                            | ân riuwe und âne buoze.                                        |           |
|                            | sô vellet im ze fuoze                                          |           |
|                            | der arme sünder umbe daz                                       |           |
|                            | daz er im gebe den antlåz;                                     | 1030      |
|                            | des håt er vil umb silber veil,                                |           |
| 61*                        | al der kristenheit ze heil.'                                   |           |
| -                          | diu Diemuot sprach 'nû wis dâ                                  |           |
|                            | und var ninder anderswå.'                                      |           |
|                            | ez ist wol ergangen                                            | 1035      |
|                            | daz nû sint gevangen                                           |           |
|                            | die untugende alsô gar.                                        |           |
|                            | zehant îlt ich vür die schar.                                  |           |
|                            | då liuf dannoch Wankelbolt:                                    | 4         |
|                            | diu Slihte was im niht vil holt,                               | 1040      |
|                            | die rehten hant sluoc sie im ab.                               |           |
|                            | 'nim in die tenken dînen stab,                                 |           |
|                            | und île balde hin von mier,                                    |           |
|                            | dû vil armer betschalier.                                      |           |
| •                          | die zît dû vertrîbe                                            | 1045      |
|                            | bî eim übelem wîbe                                             | •         |
|                            | diu gar wankelmüetic sî;                                       |           |
| •                          | då lå mich dich vinden bî.'                                    |           |
|                            | alsô sprach diu Slihte                                         |           |
| 1022. probitz<br>der 1037. | t 1026. vergeit 1033. Deu diemuette<br>Vntugendt 1039. lauf    | 1034. ni- |
|                            |                                                                |           |

1079. da — dart

|                 | zuo dem boswihte.                     | 1050 |
|-----------------|---------------------------------------|------|
|                 | ich sach der untugende her            |      |
|                 | wüeten, sam daz wilde mer.            |      |
|                 | ir houbetman was grimme,              |      |
|                 | er schrei mit lûter stimme            | -    |
|                 | 'habt iuch vaste her ze mier!         | 1055 |
|                 | der tugende her uns nåhent schier;    |      |
|                 | ine weiz wie uns wil geschehen,       |      |
|                 | wir mugen ir niht an gesehen,         |      |
|                 | si habent überliehten schîn.          |      |
|                 | seht ir dort daz lembelîn             | 1060 |
|                 | gezeichent in dem vanen lieht?        |      |
|                 | wir mugen in gestrîten nieht.'        |      |
|                 | als er die rede vol gesprach,         |      |
|                 | ein wunder grôz dô geschach.          |      |
|                 | daz her sich zuo ein ander krampf     | 1065 |
|                 | in einen engestlichen tampf.          | 1000 |
|                 | dô wart von pech und von swebel       |      |
|                 | bêdiu rouch unde nebel;               |      |
|                 | anders sach ich dô niht mêr.          |      |
|                 | 'wê, zergenclîchiu êr!'               | 1070 |
|                 | ein stimme jâmerlîchen schrei,        |      |
|                 | 'swer dich koufet umb ein ei,         |      |
|                 | dem bist dû gar ze tiure,             |      |
|                 | sît man in dem viure                  |      |
|                 | unzîtlich êre gelten muoz,            | 1075 |
|                 | då nimmermêr wirt kumbers buoz.'      | 10.0 |
|                 | ein ander [stim] schrei ach unde wê!  |      |
| •               | wæren die untugende ê                 |      |
|                 | gevangen, dô wir lebten dart,         |      |
|                 | sô het wir uns baz bewart             | 1080 |
|                 | vor sünden die uns brâhten her        |      |
|                 | zuo dem éwiclichen sêr.'              |      |
| 61 <sup>b</sup> | der nebel huop sich ûf enbor          |      |
|                 | und gie mînen ougen vor.              |      |
|                 | über Tuonou sach ich in               | 1085 |
|                 | gên in daz gebirge hin,               | • •  |
| 1055. en        | 1061. in dem Von l. 1064. da 1067. Da |      |

Digitized by Google

| SEIFRIED HELBLING VII                      | 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ûf vür den Oetschan.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nimer sag ich iu dâ van.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| der tugende her kam gevarn                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dar mit wünneclichen scharn.               | 1090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| dô sie niht strîtes vunden,                | 1030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| an den selben stunden                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| wurden vil banier ûf geslagen.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 'wâ sint nû die bœsen zagen?'              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| sprach diu Wîsheit offenbar.               | 1095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| unser rîterlîchiu schar                    | 1093                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ûz Abrahâmes gêren vert;                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| då ist in vreuden vil beschert             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| in dem vrônen paradîse.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ein sælde ich an in prîse,                 | 4400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| diu gêt allen sælden vor,                  | 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| daz sie in dem niunten kôr                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| den spiegel der gotheit                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| sehent, då in ist bereit                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| volliu gnâde und êre                       | 1105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ân eude immer mêre.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| die tugende sprâchen algelîch              | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| wir gâben in daz himelrîch,                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| und gebenz noch dem der sin gert.          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| er wirt sîn anders niht gewert,            | 1110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ez gescheh nâch unserm rât                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mit rehter tugentlicher tåt.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| so gebent die untugende                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| alter unde jugende                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| die ewigen helle.                          | 1115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| swer des niht glouben welle,               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| der sî den untugenden bî;                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| der helle wirt er nimmer vrî.'             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| umb daz her huop sich ein lieht,           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| des moht ich erliden nieht,                | 1120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ez was sô bitterlîchen starc,              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| daz ich diu ougen under barc               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| und kniet ûf die erd zetal.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1097. guetten 1098. Do 1099. Yron 1104. do | 1117. Vo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| tagende                                    | in the state of th |

|     | dô hôrt ich singen süezen schal,<br>ein schar sanc vrœlîch alsô<br>'glorjâ in excelsis dêô!'<br>sô sanc diu ander schar alsus<br>'et in terrâ pax hominibus!'<br>und ûf der erd frid allen den. | 1125 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | da engegen sprach ich 'âmen!' schiere stuont ich ûf dar nâch.                                                                                                                                   | 1130 |
| 624 | niemen hôrt ich noch ensach,                                                                                                                                                                    |      |
| 02  | ich kêrte heim mîn strâze;                                                                                                                                                                      |      |
|     | diu was in der mâze                                                                                                                                                                             |      |
|     | wol gên drin mîlen.                                                                                                                                                                             | 1135 |
|     | umb wiu solt ich îlen?                                                                                                                                                                          |      |
|     | ich slief då heime und het gemach.                                                                                                                                                              | •    |
|     | in eime troume mir geschach                                                                                                                                                                     |      |
|     | daz ich diu wunder hån gesehen.                                                                                                                                                                 |      |
|     | ich wil der åventiure jehen                                                                                                                                                                     | 1140 |
|     | zuo einem schænen sinne                                                                                                                                                                         |      |
|     | magzogen und magzoginne,                                                                                                                                                                        |      |
|     | daz si der jugent vor sagen                                                                                                                                                                     |      |
|     | waz tugende hôher êren tragen                                                                                                                                                                   |      |
|     | und waz untugent schanden gît,                                                                                                                                                                  | 1145 |
|     | der ir mit willen ane lît.                                                                                                                                                                      |      |
|     | ein magzog der sol wesen vrî                                                                                                                                                                    |      |
|     | daz er niht wankelmüetic sî.                                                                                                                                                                    |      |
|     | er sol nâch êren sîn gemuot,                                                                                                                                                                    |      |
|     | wârhaft, gewizzen, daz ist guot.                                                                                                                                                                | 1150 |
|     | der tugend sich aller underwint,                                                                                                                                                                |      |
|     | sô ziuht er wol der herren kint,                                                                                                                                                                |      |
| •   | ob sie entwahsen sîme besem,                                                                                                                                                                    |      |
|     | da von si in niht ungezesem.                                                                                                                                                                    |      |
|     | hært er, daz ir einer lüge,                                                                                                                                                                     | 1155 |
|     | hovelîch er in des enzüge,                                                                                                                                                                      |      |
|     | spreche 'vil lieber herre mîn,                                                                                                                                                                  |      |
|     | lât iwer rostûschen sîn.                                                                                                                                                                        |      |
|     | spreche der ander bæsiu wart,                                                                                                                                                                   |      |

 1125. vreulich
 1130. Da engeng
 1132. Niem
 1136. Vmbeu

 1141. Sinn
 1142. M. vnd Magzogin
 1144. Tugendt
 1146. ohne

 1155. lug
 1156. enzug:?

|                 | SEIFRIED HELBLING VII                                                                                                                                                                   | 161  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                 | gên im diu rede sî ungespart junc herre, ir vart enouwe, daz ich ungerne schouwe, wand diu Zuht die Schalkheit in einen bæsen schefman jeit.                                            | 1160 |
|                 | ich sprach 'vil lieber magzoge, mîner rede iuch niht betrâge, sagt iwern junkherren daz, si künn sich niht behüeten baz dan vor der bæsen trunkenheit,                                  | 1165 |
|                 | sît daz diu Êr die Schande jeit<br>in einem trunken edeln man,<br>daz sie nemen sich då van.<br>ir sult in råten rîterschaft:                                                           | 1170 |
|                 | diu hât in der jugent kraft,<br>in dem alter gêt im abe;<br>daz man in nâch êren habe,<br>sîn jugent daz gedienet hât<br>in maneger lobelîchen tât.                                     | 1175 |
| 62 <sup>h</sup> | daz alter hât niht krefte mêr<br>wan wîsheit und der jugent lêr.<br>ein junger rîter haben sol<br>niun tugent, die ich nenne wol.<br>diu êrste tugent sî im kunt,                       | 1180 |
|                 | daz er got minne in aller stunt.  zem andern mål minn reiniu wîp, daz ungevelschet sî ir lîp; des gewint er vreude und sælde. guot rîten ûf dem velde zem dritten mål nem wir vür guot. | 1185 |
|                 | zem vierden manlîch hôchgemuot, zem vünften êren wîse, zem sehsten triu ich prîse, zem sibenten wârhaft sîner wart, zem ahten milt in rehter vart,                                      | 1190 |

1165. ich sprich? oder zu streichen? magzog 1166. betrog 1168. chunnen 1172. sich] si 1175. im, dem ritter. 1179. crefften 1180. Dann 1185. hier und im folgenden überall zdem

| zem niunten mål barmherzikeit,    | 1195 |
|-----------------------------------|------|
| daz im der armen schade sî leit.  |      |
| swelch rîter nû die tugende hât,  |      |
| daz er si volleclîch begât,       |      |
| ich nim iz ûf dîe triuwe mîn,     |      |
| er mac vor got ein rîter sîn.     | 1200 |
| owê, wærn in Ôsterrîch            | •    |
| drîzec rîter alsô lobelîch,       |      |
| den die tugende wæren bî,         |      |
| swie vil doch der rîter sî,       |      |
| ir hiet daz lant immer êr.        | 1205 |
| waz sol ich iu sagen mêr?         |      |
| ich weiz den rîter des getât      |      |
| ouch wol niun tugende hât.        |      |
| mit bû, mit guot behalten,        | *    |
| mit gwinnen manicvalten           | 1210 |
| hât er rîterlîchen muot.          |      |
| wer hât veil zwei lêhenguot,      | •    |
| der stapf gên im ûf den rinc;     | •    |
| er sticht den selben jüngelinc,   | •    |
| ez sî im liep oder zorn,          | 1215 |
| daz diu lêhen sint verlorn.       |      |
| owe, waz wil ich rîterschaft?     |      |
| jå håt min riterlichiu kraft      | •    |
| vil nåhen an mir ende.            |      |
| got herre, ân missewende,         | 1220 |
| habe mich baz in dîner pflege.    |      |
| ich suoche bêdenthalp die wege;   |      |
| nû zeig mir nâch der mitte.       |      |
| mir gevellet kûm der dritte;      |      |
| so gevalle ich dem vierden niht:  | 1225 |
| dar an mir vil rehte geschiht.    | 1225 |
| ich bin ein teil dar an betrogen, |      |
| daz ich lêr die magzogen          |      |
|                                   |      |
| und die magzoginne.               | 4000 |
| si habent vür mich sinne,         | 1230 |
| daz ich kûm geruofe dar.          |      |

1196. arm 1229. Magzogin 1230. Synn

ich solde sagen offenbår mîne troume der tumben jugent, waz schanden gebent untugent und waz diu tugent êren birt 1235 dem des si gewaltic wirt. si gît im êre ûf erde hie. ein guot ende, ich sag iu wie. ob er in êren sich verwigt gemaches des diu werlt pfligt, 1240 sô gît im tugent sæliclîch gemeinsam in dem himelrîch. hær vûlez alter, tumbiu jugent, got selbe ist diu wâre tugent. den hab vor ougen, rât ich dir: 1245 tuost dû unreht, daz hab ûf mir. daz büechel sul wir enden. den wîsen liuten senden. die künnen wol gewenden der untugende schenden. 1250 mit des tiuvels blenden gên der helle brenden verre ûz sinen zenden sul wir ninder lenden, då die tugentswenden 1255 trûren und verphenden vreude, in drin genenden, mit den gewaltes henden die von der helle gewenden uns lôsten mit Âdamen, 1260 sunder læse uns, tugende got, durch aller dîner krefte gebot vor allem übel. âmen.

1253. ? 1254. nider 1257 ff. ? nach 1263 Recordare virgo mater dum steteris. In conspectu dei vt loquaris Bona et vt auertas iadignacionem suam. Aue Maria pro nobis Aue Maria du heil Vuegerinne, ein hort reicher Sinne Maria vueg vns ze gewinne, Aue Maria die worn Minne, Aue Maria hilff Chuneginne, Aue Maria so wir schaiden hinne, Deines Chindes zorn cher vnd wis, A nobis. die folgenden drei seiten der hs. leer.

## VIII

Gewonheit diu ist rîche. 654 dem tuot wol gelîche mîn kneht mit der vrâge. er håt sine låge wå er eine vinde mich. 5 zehant fürdert er sich und kumt ze mir gegangen. sîn rede wirt an gevangen scheene und wislich dâ zuo. ich gie eines morgens vruo 10 an daz velt schouwen wie mir wær gebouwen. daz was ze den stunden dô sich ûf bunden die lerchen mit gesange. 15 nû sûmte sich niht lange mîn kneht aber zuo mir gie. sîn rede er wîslich ane vie, er sprach 'lieber herre mîn. mac iz mit iwerm urloube sîn, 20 ich wil iuch aber vrågen: des lât iuch niht beträgen, sô iuch got immer vrist. eines sinnes mir gebrist, daz ich niht erkennen kan 25 einen rehten dienstman. waz der ze rehte haben sol, des wîst mich, herr; sô tuot ir wol.' ich sprach 'sæliger kneht, ein dienstman haben sol ze reht 30 rîtær und edel knehte die gerne unde rehte im dienen eigenlîche. gehært er zuo dem rîche

14. Da 21. eu 26. Ein 28. Das 34. zdem

Wie die gebaurn ze Reitter werden.

13. zden

1. Gibonheit

|                 | SEIFRIED HELBLING VIII                                          | 165        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
|                 | und håt dienstmannes namen,<br>des darf er sich ninder schamen. | 35         |
|                 | er sol dannoch haben mêr                                        |            |
|                 | von dem rîche, des hât er êr.                                   |            |
|                 | •                                                               |            |
|                 | daz er vogt der goteshûse sî                                    | 40         |
|                 | und ûf sînem eigen frî                                          | 40         |
|                 | sol er von dem rîche hân,                                       |            |
|                 | stoc galgen unde ban.                                           |            |
|                 | er sol ouch pfarre lîhen,<br>und sich der miete verzîhen        |            |
|                 |                                                                 | . =        |
| •               | die ein phaffe im geben wil:                                    | 45         |
|                 | der werde nimer alsô vil,                                       |            |
|                 | er müge ir gerne haben rât;                                     |            |
|                 | lîhe sie nemlîch dem durch got                                  |            |
|                 | der ir in sîme namen ger;                                       | <b>F</b> O |
| a v b           | des hât er lôn von got unt êr.                                  | 50         |
| 65 <sup>b</sup> | or umino <b>6</b> ,                                             |            |
|                 | daz er die simonîe tuot,                                        |            |
|                 | ich sage dir, trûtgeselle,                                      |            |
|                 | diu éwige helle                                                 |            |
|                 | ist im då von beschaffen                                        | 55         |
|                 | und dem verfluochten phaffen.                                   |            |
|                 | der kneht sprach 'herr, jå kumt iz dar                          |            |
|                 | daz sîn got nimer wirt gewar.                                   |            |
|                 | die phaffen sint wol gelêrt.                                    |            |
|                 | sînen sin er dar zuo kêrt,                                      | 60         |
|                 | er sprichet 'lieber herre mîn,                                  |            |
|                 | mac iz in iwern gnåden sîn,                                     |            |
| *               | lîht mir die kirchen, her, durch got.                           |            |
|                 | ich setze in iuwer gebot                                        |            |
|                 | allez daz ich inder hån.                                        | 65         |
|                 | wirt diu gnâde mir getân                                        |            |
|                 | von iu, lieber herre,                                           |            |
|                 | iz ligent niht gar verre                                        |            |
|                 | mînes silbers sehzic marc;                                      |            |
|                 | ich wirde nimer so arc,                                         | 70         |
|                 | nemt irs an dem næhsten tage,                                   |            |
|                 | daz ich iemen hinz iu klage.                                    |            |
| 36. sic         | 47. rot 49. seim Name 64. earn 72. iem                          |            |

ein herre nimt sîm vogtman wol daz er doch verswigen sol. der herre spricht 'her pharrær, 75 ir sît sô wîse und sô gewær din rede hab ende zwischen uns. im namen des vater und des suns, des heilegen geistes dâ zuo, 80 ich iu dise gnåde tuo, anders umb dehein guot. ir sît sô tugentlîch gemuot, als iwer wille wirt erfult, ir wizzt wol waz ir tuon sult.' nû hæret, herre, sunder spot, 85 diu kirche gelihen ist durch got.' 'sæliger kneht, tuo hin! dû hâst einen tumben sin, daz sie durch got gelihen sî. dâ sint zwô grôze sünde bî. 90 simonî diu eine, die ander ich meine ir välschlichez liegen, daz sie wænent triegen den der elliu herze verstêt 95 ê der gedanc dâ von gêt. 66ª nû sprach mîn kneht gewær 'ich wante, swaz ein pharrær gæbe sînem herren, daz hiet er âne werren 100 sînem lîp und sîner sêl.' 'geselle, ich sag dir sunder hel, vür die warheit duz vernim, nimt er daz silber von im daz er im geheizen hât, 105 ir bêder sêl wirt nimer rât.' herre, got müez iuch bewarn. lâze wir die phaffen varn, swaz in schadet, swaz in vrumt. swer von in ze rede kumt, 110 104. Mint 79. D. heilligen geist 109. beide mal was

| SEIFRIED HELBLING VIII             | 167  |
|------------------------------------|------|
| herre, daz ist unwende,            |      |
| ez nimt so lîht niht ende.         |      |
| herre, hebet wider an.             |      |
| sol ein rehter dienstman           |      |
| von gote noch iht haben mêr?       | 115  |
| daz saget mir durch iwer êr.       |      |
| 'jå gerne, frumer kneht.           |      |
| iz sol ein dienstman ze reht       |      |
| haben sin und witze,               |      |
| daz er mit êren sitze              | 120  |
| an des lantfürsten råt             |      |
| der daz lant ze lêhen hât          | -    |
| von des rîches herren.             |      |
| ein dienstman niht werren          |      |
| gen dem selben fürsten hab.        | 125  |
| sazt im daz rîche einen stab,      |      |
| dem solde wesen undertan           |      |
| ein getriwer dienstman             |      |
| dem lantvürsten sî getriu;         |      |
| geselle, ich sage dir umbe diu     | 130  |
| daz daz lant mit vride sî.         |      |
| er sol sîn valscher ræte vrî       |      |
| mit sînen hûsgenôzen;              |      |
| sô beginnet grôzen                 |      |
| dem lande alliu sælikeit           | 135  |
| und kleinet trûren unde leit.      | 100  |
| dâ triu ist wider triuwe,          |      |
| då wirt niht afterriuwe.           |      |
| mîn kneht sprach 'nû sagt mêr,     |      |
| lieber herr, durch iwer êr         | 140  |
| waz ein rehter dienstman sî.       |      |
| ist er eigen? ist er vri?          |      |
| mit urloup ich des vråge           |      |
| ob der herzoge                     |      |
| eigenschaft jeh ûf in?'            | 145  |
| ich sprach 'lieber kneht, tuo hin! | ~ 10 |
| daz lant ist sîn eigen niht,       |      |
| wan man inz enphåhen siht          |      |
| 494 months 496 Con 422 Manfanaggan |      |

118. lc sol

| ze lêhen von dem rîche. ich sage dir endelîche in disem lant ze rehte sint rîter, edel knehte, | 150   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| eigen der rehten dienstman,                                                                    |       |
| die daz rîche hœrent an,                                                                       |       |
| die gebûren alle vrî,                                                                          | 155   |
| swes ir guot ze rehte sî,                                                                      |       |
| si sitzent ûf burcrehte.                                                                       |       |
| dienstman rîter knehte                                                                         |       |
| jehent ir ze holden,                                                                           |       |
| daz sie dienen solden                                                                          | 160   |
| niht wan ir rehten zins.                                                                       |       |
| si hieten alsô vil gewins,                                                                     |       |
| der si bræht ze hôchvart.                                                                      |       |
| got hât iz dâ mit bewart,                                                                      |       |
| swaz die selben vrîen                                                                          | 165   |
| zesamen als die bîen                                                                           |       |
| durch daz jâr bringent,                                                                        |       |
| dâ mit si kûme gedingent.                                                                      |       |
| dienststiure von ir guot                                                                       |       |
| wert in dicke übermuot.'                                                                       | 170   |
| der kneht sprach 'lieber herre,                                                                | ,     |
| ich gedenke verre,                                                                             |       |
| doch wolt ich lieber eigen sin,                                                                | ,     |
| dô man mir lieze daz mîn,                                                                      |       |
| dan ich ein vrî hieze                                                                          | 175   |
| und man mich niht erlieze,                                                                     |       |
| ich müeste stæte sîn bereit                                                                    |       |
| mit dienst von mîner arbeit.                                                                   |       |
| herr, doch wil ich iu verjehen,                                                                |       |
| den rîter ich hân gesehen                                                                      | 180   |
| des vater ein gebûre was.                                                                      |       |
| sîn muoter des wol genas,                                                                      |       |
| ders ein gebürinne hiez;                                                                       |       |
| niemen sluoc in noch enstiez                                                                   |       |
| dar umbe, ez was diu warheit.                                                                  | 185   |
| 440 57 480 43 4 4 4 4 4                                                                        |       |
| 166. Zesam 179. ich vh. 183. Derz ein                                                          | Reno- |

rinne h. 184. Niem slueg in so e.

|     | SEIFRIED HELBLING VIII                                                                                                                                     | 169 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 67* | ob ir sun rîters kleider treit,<br>lieber herr, wie füegt sich daz?<br>daz bescheidet mir baz<br>umb die selben rîterschaft;                               |     |
|     | herre, sô sît ir tugenthaft.' gesell, dû manst sô hôhe mich daz ich niht verzîhe dich. vrâg mich alles des dû wil; des dünket mich niht ze vil.            | 190 |
|     | ob duz hæren wil von mir,<br>lieber kneht, sô sag ich dir,<br>ein herr hât einen amman,<br>der im guot wol füegen kan                                      | 195 |
|     | ab sînen holden, swie iz gêt,<br>daz im sîn guot bestêt.<br>dâ von wirt er riche.<br>er trahtet wîslîche,                                                  | 200 |
|     | daz er ze hove wert sî.  dem herren ist er gerne bî,  der gwinnet vil nâch sîme rât,  dâ von er in wol hât.  sînen sun er ze hove læt,                     | 205 |
|     | sîn tohter vor vrouwen næt<br>schône ab eime bildær,<br>diu billîch dâ heime wær,<br>daz sie ir muoter spin.<br>zwiu möhte si spilgewin                    | 210 |
|     | wågen, dazs ir vielen wol?<br>sô ich die wårheit sagen sol,<br>lieber kneht, iz gêt der kouf<br>swie got wil, der ab, der ouf.<br>eins gebûren grôzez guot | 215 |
|     | bringt in an den übermuot<br>daz er dünket sich sô wert,<br>ze konschaft er niht gert<br>sîner hûsgnôzinne,<br>in leitent sîne sinne                       | 220 |

210. do 211 ff. ? 211. spun 212. Zweu moht si spill gewun 213. Wogen daz Jer Viellen woll 221. haufznozzine

|                        | daz er eins rîters tohter bit.<br>manegem rîter wonent mit |     |     |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----|
|                        | vil kint unde nætikeit,                                    |     | 225 |
|                        | der sîn tohter niht verseit                                |     |     |
|                        | dem selben gebûren.                                        |     |     |
|                        | sô er müeze erknûren!                                      |     |     |
|                        | des wünsch ich. pfiu sînen nac,                            |     |     |
|                        | daz er den hänfinen sac                                    |     | 230 |
|                        | leit zer edelen sîden!                                     | •   |     |
|                        | daz solde wol vermîden                                     |     | 4   |
| <b>67</b> <sup>h</sup> | ein gebiurischez barn.                                     | ٠   |     |
|                        | von in werdent zwitarn                                     |     |     |
|                        | daz mein ich ir bêder kint;                                |     | 235 |
|                        | sô diu nû gewahsen sint,                                   | ٠., |     |
|                        | diu dünkent sich dan vruoter                               |     |     |
|                        | nâch der edelen muoter.                                    |     |     |
|                        | alsô sint die gotes gâb                                    |     |     |
|                        | wunderlich, der ûf, der ab.                                | •   | 240 |
|                        | frumer kneht, geloube mir,                                 |     | •   |
|                        | nû wil ich rehte sagen dir                                 |     |     |
|                        | wie der selbe rîter wirt.                                  |     |     |
|                        | der tôt, der niemen verbirt,                               |     |     |
|                        | im sînen vater sterbet,                                    |     | 245 |
| •                      | von dem in danne erbet                                     |     |     |
|                        | ein michel teil guotes;                                    |     | •   |
|                        | daz hilft im übermuotes.                                   |     |     |
|                        | er gêt zuo dem herren sîn                                  |     |     |
|                        | und sprichet 'lieber herre mîn,                            |     | 250 |
|                        | ir sult mich rîter machen.                                 |     |     |
|                        | swes ir zuo den sachen                                     |     |     |
|                        | bedürft, ich gib iz heimlich dar                           |     |     |
|                        | und wil iuch verrihten gar.                                |     |     |
|                        | welt ir zer hôchzît iemen laden,                           |     | 255 |
|                        | daz geschiht ân iwern schaden.'                            |     |     |
|                        | der herre sprach durch sîn êr                              |     | -   |
|                        | hâstû iht ze reden mêr?                                    | .:  |     |

 228. erchnauren: vergl. Schmeller 2, 375.
 229. pfui
 230. Hanelfeinen

 231. zden
 233. gebeyrisches
 237. danne

 243. Swie
 244. niem
 249. zdem
 254. eu
 255. iem

|     | SEIFRIED HELBLING VIII                     | 171       |
|-----|--------------------------------------------|-----------|
|     | ich han mich des wol bedaht,               |           |
|     | got dich mir hât zuo brâht.                | 260       |
|     | swaz sô dû mir liebez tuost,               | 200       |
|     | wol dû des geniezen muost.                 |           |
|     | der herzog nâch des landes kraft           |           |
|     | wil haben grôze rîterschaft.               |           |
|     | an des brief bin ich geschriben;           | 265       |
|     | übel wærst dû ûz beliben.                  | ~~~       |
|     | hâst dû ze rîterschefte muot,              |           |
|     | des ist dir mîn wille guot.                |           |
| . , | dû hiet von mir burcreht                   |           |
|     | die wîl dû bist gewesen kneht;             | 270       |
|     | des wil ich mich verzihen,                 |           |
|     | dir ze lêhen lîhen.'                       |           |
|     | der knappe sprach sô tuot ir wol.          |           |
|     | swaz ich gên iu tuon sol,                  |           |
|     | daz tuon ich williclichen gern,            | 275       |
|     | und des ir nibt welt enbern.'              |           |
|     | der herre sprach ich lihe dir              |           |
|     | und mach dich rîter mit mir.               | • .       |
|     | sô ich dich ze geverten hân,               |           |
|     | sô bin ich wol ein dienstman,              | 280       |
| 68ª | und maht dû in den êren dîn                |           |
|     | ein einschilt rîter wol sîn.'              |           |
|     | alsô kumt der rîter dar.                   |           |
|     | tuot war, seht, her Engelmår,              |           |
|     | Guitnorisch her Eberrüsch.'                | 285       |
|     | 'wie ir trîbet iuwern tûsch!'              | •         |
|     | sprach mîn kneht der vrâgær.               |           |
|     | 'herr, ir sît sô wandelbær.                |           |
|     | iu ist misselungen                         |           |
|     | daz ir mit zwein zungen                    | 290       |
|     | redet. des êrsten huobt ir an,             |           |
|     | iz hiet ein rehter dienstman               |           |
| •   | ritær und edel knehte:                     |           |
|     | nû bringet ir ze rehte                     |           |
|     | ein gebûren under schilt                   | 295       |
| noh | 281. mocht 285. Guitnorisch (so der verb., | Guetnisch |

263. noh 281. mocht 285. Guitnorisch (so der verb., Guetnisch der abschr.) her Eberausch

298. Zder

317. haneffener

327. gewer

der rîterschaft ist wilt. An daz ich in gelîche zuo der ôsterwiche. diu gêt über dehein geiz: umb daz lamp ich wol weiz, 300 daz wirt dô gewîchet. diu sache sich gelichet, daz der wåre rîters segen deheins gebûren mac pflegen. ich wolte daz mich got gewert, 305 sô man im schilt unde swert segent, daz im an der stet der schilt würd ein moltbret, daz swert ze einer riutel. sîn sîdîner biutel. 310 sô er den an hienge, daz er umb in gienge und wær ein guot sætuoch. noch tæt ich im einen fluoch, ob mich got erhôrte, 315 daz sîn gürtelborte ein hänfiner vuoterstric würd; sô sæh ich lieben blic. lege er rîters kleider an, sô werd im sîn vürspan 320 gelîch einer eiden. daz müez er alsô lîden und daz im sîn rennegewant, sô er ûf den buhurt rant, würd ein altez plahenvâch, 325 und im allez liefe nâch ein fül in der gewære, daz ros sîn muoter wære. wir solden alle schrien 'lât, helt, daz vüle dîen!' 330 ich sprach 'trûtgeselle, 'umb wiu dienst dû die helle? 301. da geweihet 302. geleihet 314. Nach

330. daz füll teien:?

332. Vmb beu

| SEIFRIED HELBLING VIII             | 173      |
|------------------------------------|----------|
| dem got sîn werdikeit hie mêr,     |          |
| mit got dû den selben êr           |          |
| als dînen ebenkristen.'            | 335      |
| der kneht sprach mit listen        |          |
| 'lieber herr, jâ tuon ich daz,     |          |
| ân daz mir geviele baz             |          |
| ein gebûr rîch unde wert.          |          |
| sô man dem gesegent swert,         | 340      |
| der wirt unwert ein rîter.         |          |
| herre, sælic sîter!                |          |
| er hiet in sîner hûsgnôzschaft     |          |
| an sînen wirden bezzer kraft.      |          |
| swie rîch ein gebûre wær,          | 345      |
| billîche er rîterschaft verbær.    | 010      |
| einschiltem rîter ich niht gan     |          |
| daz er sî ein dienstman.           |          |
| ein dienstman sol wesen frî        |          |
| daz er niht ein gräve sî.          | 350      |
| ich wil râten, daz ein grâf        | 550      |
| habe niht rîcher vürsten hof.      |          |
| ein vürst treit küneges krône niht |          |
| è wal und wîhe an im geschiht.     |          |
| der keiser gêt den künegen vor,    | 955      |
| wan in der båbest hebt enbor       | 355      |
| ze houbte al der kristenheit.      |          |
| herre, daz sî iu geseit.           |          |
| ein frumer man in sîner art        |          |
| der sîn triu sîn êre bewart,       | 9.40     |
| er sol uns allen liep sîn;         | 360      |
| daz rât ich, lieber herre mîn.'    |          |
| 'frumer kneht, dîn rât ist guot;   |          |
| des hân ich ze volgen muot.        | •        |
| doch sag ich dir offenbår,         | 0.02     |
| iz kumt sô ordenlîch niht dar      | 365      |
|                                    |          |
| alsô duz gemezzen kanst.           |          |
| ich sage dir, ob dû mir sîn ganst, |          |
| nœtigem rîter des gezimt           | 05-5     |
| daz er ze konschefte nimt          | 370      |
| 367 ganjazzan 268 mianan ganat 270 | Chamakan |

69ª

| •                                  |     |
|------------------------------------|-----|
| ein gebûrinne umbe guot.           |     |
| ein dienstman daz selbe tuot.      |     |
| ist er nætic endelîch,             |     |
| dâ bî ein einschilt rîter rîch,    |     |
| des tohter nimt er umbe daz,       | 375 |
| er betreit sich dester baz.        | 4   |
| sô ist ein rîcher dienstman,       |     |
| der nâch êren werben kan,          |     |
| des guot unde des sin              |     |
| vueget im ein grævin.              | 380 |
| ein grave rich ist so wert,        |     |
| ob er eins vürsten tohter gert,    |     |
| die git man im als er wil;         |     |
| vürsten habent kinde vil.          |     |
| ichn weiz, wes ich anders jech.    | 385 |
| die liut wol halp sint alstervêch, |     |
| daz müelîch iemen vinden kan       |     |
| einen reht gevierten man           |     |
| her von sînem künne.               |     |
| got mir sælden günne,              | 390 |
| sô mac ichs getûren.               |     |
| dienstman rîter bûren,             |     |
| daz hân ich in mîner aht,          |     |
| wir werden schiere einer slaht     |     |
| hie in disem lande.                | 395 |
| mir ist daz vil ande,              |     |
| swie edellîche ein man tuot,       |     |
| des aht man niht, ern habe guot.   | -   |
| sît guot den liuten edel birt      |     |
| und man von guot edel wirt,        | 400 |
| swie iz kumt zesamme,              |     |
| des walt ein siechiu amme!         |     |
| ich wil daz lîp und guot zergê;    |     |
| swie iz umb die sêle stê,          |     |
| als lîp und guot ist gewesen,      | 405 |
| alsô muoz diu sêle genesen.        |     |
|                                    |     |

 371. gebörinn
 385. Ich waiz was
 387. iem
 388. gefiertten

 392. gebaurn
 398. er
 401. zesam
 492. Sicheu Amm

404. Wie

|                    | SEIFRIED HELBLING VIII                    | 175 |
|--------------------|-------------------------------------------|-----|
|                    | gêt lîp und guot ze rehte hin,            |     |
|                    | daz ist der sêle ein rein gewin.          |     |
|                    | ist lîp und guot in missetât,             |     |
|                    | sô wirt der sêle nimer rât.               | 410 |
|                    | owê, sæliger kneht,                       |     |
|                    | mîner zuht brich ich ir reht!             |     |
|                    | daz mîn rede ist sô lanc,                 |     |
|                    | des hab dîn wîsiu vrâge danc;             | ,   |
|                    | diu gît vil ze reden mir.                 | 415 |
|                    | noch einez wil ich sagen dir.             | 110 |
|                    | ez kam bî alten zîten sus                 |     |
| · 69 <sup>b</sup>  | daz der keiser Jûlîus                     |     |
|                    | den Tiutschen allen gap die er,           |     |
|                    | daz sie hinfür immer mêr                  | 420 |
|                    | ir übergenôz hiezen ir.                   | 420 |
|                    | man sol daz gelouben mir,                 |     |
|                    | diu gâbe was ahtbære.                     |     |
|                    | der selbander wære,                       |     |
|                    | 'ir herren' spræch man wol zuo in;        | 425 |
|                    | 'dû herre' daz wær âne sin,               | 423 |
|                    | sît ir ist mêr dan einer.                 |     |
|                    | selten ist deheiner,                      |     |
|                    | er wære ouch vil gerne zwên;              |     |
|                    | ob er möhte understên                     | 430 |
| ,                  | daz in sîn vriunde erliezen               | 450 |
|                    | und in niht dû hiezen,                    |     |
|                    | des dûht er sich alsô hêr.                |     |
|                    | då von sag ich iu niht mêr.               |     |
| •                  |                                           |     |
|                    | ez sint her bî mînen tagen                | 435 |
|                    | ze tôde mêr dan drî erslagen              |     |
|                    | die ir genôze hiezen dû.                  |     |
|                    | waz sol ich anders sprechen nû?           |     |
|                    | daz fürbaz iemen duzel,                   |     |
| •                  | ein semel, einen struzel,                 | 440 |
|                    | næm ich dar umbe niht ze mir,             |     |
|                    | und wil daz mirs got verbir.              | •   |
|                    | die liute sint sô wenslich,               |     |
| 412. brinch        | w w w w w w w w w w w w w w w w w w w     |     |
| 184, 3 <i>ff</i> . | 423. Ahiper 439. iem duzel 443. wensleich |     |

|     | er sî arm, er sî rîch,<br>der ketenhantschuoch an hât, |   | ,<br>445 |
|-----|--------------------------------------------------------|---|----------|
|     | mîns duzen hât er guoten rât,                          |   |          |
|     | wan er in der måze gebårt,                             |   |          |
|     | er væhte mit eim umb ein wart.'                        |   |          |
|     | mîn kneht getriulîchen sprach                          | • |          |
|     | 'lieber herre, habt gemach:                            |   | 450      |
|     | ze hove sult ir niht dringen vil.                      |   |          |
|     | eines ich iuch warnen wil.                             |   | •        |
|     | die kuttenwîte ermel tragen,                           |   |          |
|     | der ê niur die münche pflagen,                         |   |          |
|     | den sult ir niht ze nåhen gên;                         |   | 455      |
|     | lât sie ze hove eine stên.                             |   | -        |
|     | ich wæne er sich umb sus niht pfnûs.                   |   |          |
|     | under die ermel ûf die mûs                             |   | -        |
|     | håt er gebunden armleder.                              |   |          |
|     | herre, då tuot umbe entweder.                          |   | 460      |
|     | welt ir mit im dringen då,                             |   |          |
|     | der arm mac iu werden blâ                              |   |          |
|     | von der leder herte.                                   |   | -        |
|     | ez sol sîn geverte                                     |   |          |
| 70ª | in gedrange niemen sîn,                                |   | 465      |
|     | daz rât ich an den triwen mîn.                         |   |          |
|     | 'sô wil ich gerne volgen dir,                          |   |          |
|     | sît duz in triwen rætest mir.'                         |   |          |
|     | der kneht sprach 'lieber herre,                        |   |          |
|     | und rede ich ze verre,                                 |   | 470      |
|     | des enzieht mich gnædiclîch.                           |   |          |
|     | hie ze lant in Ôsterrîch                               |   |          |
|     | nimt sich gar ze maneger an                            |   |          |
|     | daz er sî ein dienstman,                               |   |          |
| •   | und hât doch einen rîter niht;                         |   | 475      |
|     | dar zuo in niemen lihen siht                           |   |          |
|     | sentmæzigen liuten lêhen.                              |   |          |
|     | herre, lât uns iwern rât geschehen,                    |   |          |
|     | wil der selbe für uns gên,                             |   |          |
|     |                                                        |   | T7:      |

448. Er Veht 453. Die Chutten weit 454. nur 456. Einsten 457. wenn 461. in dr. do 462. plo 465. niem gewöhnlich 466. rott 470. ze fehr

| SEIFRIED HELBLING VIII                  | 177    |
|-----------------------------------------|--------|
| ob wir gên im ûf stên?                  | 480    |
| sitz wir stille, iz ist im zorn;        | 480    |
| er dünket sich so wol geborn.           |        |
| frumer kneht, geloube mir,              |        |
| mir ist rehte alsam dir.                |        |
| er giht der herren ze neven:            |        |
| wâ sie die sippe datz in heven,         | 485    |
| daz wære mir zervarn lanc.              |        |
| ez sprach her Bernhart Vrîdanc          |        |
| hôchvertigiu armuot,                    |        |
| daz ist rîcheit âne guot:               | 490    |
| armiu hôchvart niht mêr hật             | 490    |
| wan hôhe gedanke, an êren spot.         |        |
| der kneht sprach 'vil war hat er.       |        |
| herre, lât iu sagen mêr;                |        |
| daz wil ich immer dienen.               | 495    |
| ich was datze Wienen                    | 400    |
| und wolde hin ze hove gên;              |        |
| dô sach ich bî ein ander stên           |        |
| ûf der hôhen strâze                     |        |
| zwên herren in der mâze,                | 500    |
| daz niemen dô bî in dranc.              |        |
| der eine sprach 'der tac ist lanc;      |        |
| wir sullen gên, daz ist mîn rât,        |        |
| kurzwîlen in die stat                   | ٠.     |
| zuo dem Kuonringære.                    | 505    |
| vil billîch ez wære                     |        |
| daz wir baz heiten den.                 |        |
| des alten Hadmâres en                   |        |
| was unser anen basen veter.             |        |
| ez müese sîn ein übel weter             | 510    |
| daz in immer von uns bræht,             |        |
| sô er an die sippe gedæht.              | •      |
| vürbaz hin ze hove ich gie:             |        |
| bî mînen zîten hân ich nie              |        |
|                                         |        |
| 486. datz inheben 488. der Freid. 43, 2 | 0 vrœ- |

485. nefen 486. datz inheben 488. der *Freid.* 43, 20 vrælichiu armuot, deist grôz richeit âne guot. 491. Armer 492. Dann Hohgedanckh an ehr vnd spott ze hof 505. Chuenringer 508. Ehn

12

| sô manegen dienstman gesehn        | 51 <b>5</b> |
|------------------------------------|-------------|
| des vater sitz ûf einem lêhn.      |             |
| der heizet då die herren dû.       |             |
| waz sol ich anders sprechen nû?    |             |
| si koment selten hin für,          |             |
| ân daz si uns bî der tür           | 520         |
| die besten in ze måge zelent,      |             |
| dâ mit si in hêrschaft welent.     |             |
| etelîches rede ich vernim,         |             |
| sam si diu lember mit im           |             |
| haben då heime gehalten.           | 525         |
| des müez der tiuvel walten!        |             |
| ich sag iu, lieber herre mîn,      |             |
| suln sie alle dienstman sîn,       |             |
| ir wirt ein michel gedrasch.       |             |
| 'allez herren!' sprach der vrosch, | 530         |
| gie diu eide über in:              |             |
| wie ich mit in bekumbert bin!      |             |
| islîcher mînen schaden mêrt        |             |
| der mir den bûch ûf kêrt:          |             |
| alsô grôz ist ir gewalt.           | 535         |
| mîn sorge diu ist manecvalt.       |             |
| ich sprach 'trûtgeselle mîn,       |             |
| lâ dîn zornrede sîn.               |             |
| man wænt liht ich si schuldec      |             |
| daz dû bist ungeduldec:            | 540         |
| sô bin ich gar unschuldec an,      |             |
| wan ich dirz niht erwern kan.      |             |
| 'herre, der wænet, der enweiz.     |             |
| grînunden hunt der nie gebeiz      |             |
| sult ir harte vürhten niht.        | 545         |
| dicke man iuch trûren siht         | 040         |
| unde sorgen alle zît;              | ,           |
| von næten ir gerumpfen sît.        |             |
| herre, nû habt guoten muot,        |             |
| tuot dem libe gerne guot,          | 550         |
|                                    |             |

517. do 519. chomen 525. do 529. gedrosch 530. Allez hern: herren scheinen die zacken der egge genannt zu werden. 531. Gie sie deu 532. im 548. Noet ohne von: etwa nôte?

|              | SEIFRIED HELBLING VIII                   | 179   |
|--------------|------------------------------------------|-------|
|              | trinket sô iuch dürste.                  |       |
|              | ich sag iu, daz ein bürste               |       |
|              | sô vil niht hât der borste.              |       |
|              | ob ichz genennen torste,                 |       |
|              | die dienstman die gênt enzat,            | 555   |
|              | breite stîge sint ûf der sât,            |       |
|              | si gênt nâch ein ander niht;             |       |
|              | då von der schade almeist geschiht.      |       |
| 71ª          |                                          |       |
|              | des wirt der ander gewar,                | 560   |
|              | der îlet vaste hin eneben.               |       |
|              | wær ez dem dritten gegeben               |       |
|              | ze buoze an der bîhte                    |       |
|              | (daz wære doch niht lîhte),              |       |
|              | mit strûchen in den schollen             | 565   |
|              | buozt er allen vollen.                   |       |
|              | dem vierden ist dar vil gåch,            |       |
|              | ê daz er gienge hinden nâch,             |       |
|              | im ist ir vor gên sô zorn,               |       |
|              | über stigeln, durch dorn,                | 570   |
|              | slüff er einhalp hin vür,                | 0.0   |
|              | daz er niht hûsgnôzschaft verlür.        |       |
|              | ich mein der rehten dienstman niht:      |       |
|              | ob man ir einen nætic siht,              |       |
|              | billîche man im wîchen sol;              | 575   |
|              | daz lêrt diu zuht und stêt wol.          | . 0/0 |
|              | swer sich dan wil nemen an               |       |
|              | daz er sî ein dienstman                  |       |
|              | und kûme ein einschilt rîter ist,        |       |
|              | daz müet mich, alsô helf mir Krist.      | 580   |
|              | die dienstman in Österrîch               | 900   |
|              | sint an wirden ungelich.                 |       |
|              | dienstman ze Pîlsteine                   | •     |
|              | ze den besten ich niht meine             |       |
|              | daz einschilt rîter inder sî             | 585   |
|              | in dem Vorst, des ist er frî.            | 400   |
| 552. Vuerst  | 553. porst 554. dorst 555. enzat verein: |       |
|              | 566. Puest 567. da vil goh 568. hinten   |       |
| 572. haufzne | ozschafft verbuer 577. danne 584. Zdem   |       |

12\*

|           | umb Lengenbach die dienstman<br>sul wir niht zen besten hân.<br>Slah ûf und Pfif mit der floit, |     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|           | die liez uns alle der tuomvoit.'                                                                | 590 |
|           | ich sprach 'owê, dû bœsewiht!                                                                   |     |
|           | daz dû dînes mundes nibt                                                                        |     |
|           | hüetest, daz ist mir vil leit.'                                                                 |     |
|           | ja izz hie haim nicht olheit                                                                    |     |
|           | sprach der kneht wider mich.                                                                    | 595 |
| •         | ich sprach 'waz meinst dû? pfiu dich!                                                           |     |
|           | dû bist ein unnützer kneht                                                                      |     |
|           | und redest ûf daz unreht.'                                                                      |     |
|           | herre, ir redet mir übel mit,                                                                   |     |
|           | and ist daz immer iuwer sit                                                                     | 600 |
|           | daz ir zürnet gên mir.'                                                                         |     |
|           | 'gesell, daz wil ich sagen dir,                                                                 |     |
|           | då bistû selbe schuldec an.                                                                     |     |
|           | waz wildû der dienstman?                                                                        |     |
|           | die gewinnestû ze vînt.                                                                         | 605 |
| era b     | 'sam mir diu heilic naht hînt!                                                                  | 000 |
| 716       |                                                                                                 |     |
| ,         | herre, ja ist ir gar ze vil.                                                                    |     |
|           | nimer ich nû reden wil,                                                                         | •   |
|           | an ob uns got gesande                                                                           | 610 |
|           | den künic her ze lande,                                                                         | 010 |
|           | sô wolt ich danne reden mêr,                                                                    | •   |
|           | herre, durch des landes êr.                                                                     |     |
|           | ich gedäht in minem muot                                                                        |     |
|           | got mit dem knehte wunder tuot.                                                                 |     |
|           | der sîner rede dinget,                                                                          | 615 |
|           | an den künec bringet,                                                                           |     |
|           | kumt sî niht ze rehte dar,                                                                      |     |
|           | ich vürhte, er übele gevar.                                                                     |     |
|           | nâch den gedanken sprach ich daz                                                                |     |
|           | 'geselle, mir geviele baz                                                                       | 620 |
|           | daz dû die tumben rede dîn                                                                      |     |
|           | liezest vor dem künic sîn.                                                                      |     |
|           | er ist sô ahtbære                                                                               |     |
| ,         | daz diu dînen mære                                                                              |     |
| 588. zdem | 596. pfui 615. seiner                                                                           |     |

| SEIFRIED HELBLING VIII                                                                                                                                                                             | 181           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| vor im niht erhellent wol,<br>sô ich die wârheit sagen sol.'<br>'herre, ich lâze niht dâ van!'<br>'sag an, wie wiltû heben an?'<br>'als diu sælde mir geschiht                                     | 625           |
| daz den künec mîn ouge an siht,<br>herre, als ir mich hât gevrâgt,<br>ich gên vür des rîches vogt<br>und spriche 'künec des rîches,<br>iu lebt niht gelîches,                                      | 630           |
| ån got der vür iuch håt gewalt, des wirde nie wart überzalt. nû sît von mir im ûf geselt von des genåden man iuch welt ze scherme al der kristenheit.                                              | 635           |
| swie hôch, swie tief und swie breit<br>sîn wirde übr alle künege sî,<br>im sint doch die tugende bî,<br>daz er den armen ê vernimt<br>ê den rîchen; daz gezimt                                     | 640           |
| dem oberisten keiser wol. her künic, ob ich reden sol, mit urloup, des mir nôt gêt, ditz lant unordenlîchen stêt. man dringet umb den vürganc,                                                     | 645           |
| lær sint die schemel, vol diu banc,<br>sie stigent an dem übermuot.<br>her künic, daz enwart nie guot.<br>72° zeigt uns die rehten dienstman,                                                      | <b>650</b>    |
| die welle wir ze herren hân,<br>und gebiett, als daz geschiht,<br>daz uns die andern ahseln niht.<br>gebt dem rîter ouch sîn reht,<br>und daz ein rîtermæzic kneht<br>der drîzec jâr hab unde tage | 655           |
| niht silber ûf gewande trage.<br>ez suln tragen wan diu kint                                                                                                                                       | 660           |
| 636. wart] word 639. alle 650. die Panch<br>han 656. Ahseln 661. Ez schullen                                                                                                                       | 654. ze hören |

72<sup>b</sup>

662. Die

diu rîterschaft ze junc sint, und ein rîcher koufman, dem ståt ez niht übel an. ein gestanden edel kneht, 665 treit er silbr, er tuot niht reht; heiz iz vergolden gern sînen kinden ze êrn. alsô daz er rîter sî: dâ ist michel êre bî 670 daz si heizen rîters kint, des si sust erlâzen sint. 'frumer kneht, geloube mir, ez ist müelîch, sage ich dir, vor dem rîch ze reden vil.' 675 *'yo mier*, herre, ob got wil. der künec ist sô tugenthaft, daz er in sîner hêrschaft genædiclich bedenket sich und vil gerne hæret mich. 680 sô tuot er gelîche got in dem himelrîche, der den armen hæret baz danne den rîchen: wol zimt daz sîner almehtikeit. 685 lieber herr, mir wære leit, wand iz dem rîche missezæme, ob er mich armen niht vernæme. als den hæhsten den er håt. ich bin des selben hantgetât 690 der in gehæhet håt vür mich. er wart als jâmerlîch sam ich geborn von der muoter sîn. mich truoc ouch diu muoter mîn als in diu sin hât getragen. 695 nåch unser bêder lebetagen wirt er mir aber sô gelîch, ich vil arm und er rîch geligen bêde in einem wert, 694. truegt 683. Arm 696. lebt tagen

| SEIFRIED HELBLING VIII                                               | 183 |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| gelîch der ungetânen ert.<br>hât er hie werdikeit für mich,          | 700 |
| der sol er dort niht træsten sich.                                   |     |
| ich mein des rîches râtgeben;                                        |     |
| man sol mich hæren ouch vil eben.                                    |     |
| lieber herre, rede ich reht?'                                        | 705 |
| 'jâ, vil sæliger kneht,                                              |     |
| dû redest wîslîch vor mir.                                           |     |
| gêt dîn rede als eben dir                                            |     |
| vor dem ræmischen künege dort,                                       |     |
| dir velschet niemen dîniu wort.'                                     | 710 |
| der kneht sprach aber wider mich                                     |     |
| herre, wænet ir daz ich                                              |     |
| datze hove rede alsô?                                                |     |
| solt ich einem sagen dô,                                             |     |
| wie er wart und wer er wirt,                                         | 715 |
| mîn zuht daz vil wol verbirt.                                        |     |
| ob ich rede hie vor iu,                                              |     |
| herre, daz ist umbe diu,                                             |     |
| ir geheizet mir niht wol                                             |     |
| daz ich billîch reden sol.                                           | 720 |
| ich bin ein unbesprochen kneht:                                      |     |
| sô ist daz rîche niur daz reht.                                      |     |
| swâ daz reht niht enwær,                                             |     |
| dâ wær daz rîche wandelbær.                                          |     |
| man sol uns alle gelîche war and | 725 |
| hæren vor dem rîche,                                                 |     |
| wil man dem rîche tuon sîn reht.                                     |     |
| mîniu wort sint vil sleht.                                           |     |
| ist daz diu sælde mir geschiht                                       |     |
| daz den künec mîn ouge ansiht,                                       | 730 |
| ich wil in manen unde biten                                          |     |
| nâch den rehten lantsiten,                                           |     |
| als die ê sint gewesen,                                              |     |
| då mit in Österrîche genesen                                         |     |
| ist vil manic werder man.                                            | 735 |
| ob mir got die sinne gan,                                            |     |
| dem künege werden sol bekant                                         |     |

722. Reich nur 724. Do 731. monen

73\*

| umb daz kokanisch gewant          |     |
|-----------------------------------|-----|
| des man in disem lande pfligt.    |     |
| einen daz vil ringe wigt,         | 740 |
| sô iz den hôhen got erbarm,       |     |
| daz er drî eln an die arm         |     |
| über ein ander snürket.           |     |
| då mit er sich verwürket.         |     |
| der botich vierstunt ist sô grôz; | 745 |
| den liez er ê gewandes blôz,      |     |
| die ermel müezen vollîch sîn.     |     |
| nû hœret, lieber herre mîn,       | :   |
| kumt diu klage dem künege vüer,   |     |
| er hært sie gerne, des ich swüer, | 750 |
| wan sie ist ze hæren guot,        |     |
| sô der künec ist wolgemuot.       | •   |
| 'gesell, daz ist vil billîch.     |     |
| kum mit den mæren vür daz rîch,   |     |
| er læt der vürsten boten stên     | 755 |
| und heizet dich hin vür gên,      |     |
| wan dîniu gumpelmære              | •   |
| sint sô ahtbære.'                 |     |
| 'owê, herre, ir spottet mîn;      |     |
| daz sult ir billîch lâzen sîn.    | 760 |
| der herzoge ist des küneges kint. |     |
| sô vor dem rîch die fürsten sint, |     |
| die Bêheim tragent ir gewant,     |     |
| als sit ist in Bêheimlant,        |     |
| die Sahsen und die Pôlân          | 765 |
| tragent ouch gewant an            |     |
| då bî man sie erkennet,           |     |
| nâch ir lande nennet.             |     |
| Beier und Rînfranken,             |     |
| den ist wol ze danken             | 770 |
| daz si niht manecvaldent,         |     |
| ir lantsit behaldent;             |     |
| dar an tuont sie wîslîch.         |     |
|                                   |     |

738. kokanisch so: hängt das wort mit Cocagne zusammen?

741. dem 743. snurchett 747. miessen 755. der] deu

757. Kumpel mer 760. solt 769. Boyr

|                 | Seirkied helbling viii                  | . 185       |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------|
|                 | sô der vürst ûz Ôsterrîch,              |             |
|                 | des küneges sun, ze hove gêt            | 775         |
|                 | und vor sînem vater stêt,               |             |
|                 | sô mac der künec nemen war              |             |
|                 | daz ein fürstlîchiu schar               |             |
|                 | då bî sînem sun wær,                    |             |
|                 | ân daz sie allerslahtær                 | 780         |
|                 | sint mit ir gewanden                    |             |
|                 | ûz ander fürsten landen.                |             |
| •               | si tragent nâch der Bêheim sit          |             |
|                 | gewant, då sie mêrent mit               |             |
|                 | der Bêheim schar unbillîch,             | 785         |
|                 | und sint doch von Österrich.            |             |
|                 | ich wolte, swer in Österlant            | -           |
|                 | trüeg nâch Bêheim sit gewant,           |             |
|                 | swes in vrâgte ein biderb man,          | •           |
|                 | daz er spræch 'nie roszmie pan,'        | 790         |
|                 | und mit sînem munde                     | . ,,,,      |
|                 | niht anders reden kunde;                | × .         |
| 73 <sup>b</sup> | und swer in dem lande snite             |             |
| ,               | gwant nâch der Pôlâne site,             |             |
| •               | daz dem sîn hâr wære geschorn           | 795         |
|                 | hôch ûf vür diu ôrn,                    |             |
|                 | daz sold im nimer wahsen;               |             |
|                 | und swer nåch den Sahsen                |             |
|                 | in Österrîche gewandes pflæg,           |             |
|                 | daz im diu Österspråche gelæg:          | 800         |
|                 | er sol reden 'wit wat wæt.'             |             |
|                 | got ich des vil gerne bæt               |             |
|                 | daz er niht kunt reden mêr.             |             |
|                 | man hât des ze Sahsen êr                |             |
|                 | daz sich nimt ir lantsit an             | 805         |
|                 | manic tumber Österman:                  |             |
| •               | daz sol der künec verkêren,             |             |
|                 | daz lant dâ mit êren.                   |             |
| •               | ich sprach 'frumer kneht, sag mir,      |             |
|                 | ist der rede ernest dir?                | 810         |
| 700 cli         |                                         |             |
| 780, aller s    | lahter 789. Piderman 790. d. i. nerozun | պյու, թաւսա |

ich verstehe nicht, herr.

nider

|               | wil dû ir vor dem künege pflegen,      |                                                 |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|               | der kumpanîe vür ze legen?             |                                                 |
|               | des ist dir ein teil ze vil,           |                                                 |
|               | ob dû sîn niht erwinden wil.           |                                                 |
|               | 'nein ich, lieber herre mîn:           | 815                                             |
|               | diu rede sol sleht und eben sîn,       |                                                 |
|               | daz ist wol billîch.                   |                                                 |
|               | kume ich vür daz rîch,                 |                                                 |
|               | ich kêre allen mînen sin               |                                                 |
|               | daz ich bî mir selben bin.             | 820                                             |
|               | ob ich ze vil rede vor iu,             |                                                 |
|               | lieber her, daz ist von diu            |                                                 |
|               | daz ir sorget umbe mich.               |                                                 |
|               | swiez ergê, daz wâg ich,               |                                                 |
|               | und kumt uns der künec her,            | 825                                             |
| -             | ich rede ie des landes êr,             |                                                 |
|               | ez sî daz man mich binde.              |                                                 |
|               | der rede ich niht erwinde.'            |                                                 |
|               | 'vrumer kneht, nû ein dich des         |                                                 |
|               | hie vor mir, ich sag dir wes,          | 830                                             |
|               | daz ebene stên dîniu wart              |                                                 |
|               | vor dem künege, ob sîn vart            |                                                 |
|               | wendic wirt in unser lant,             |                                                 |
|               | daz sînem sun doch werde erkant,       |                                                 |
|               | den er uns ze vürsten gît,             | 835                                             |
|               | waz tugent an dîm râte lît.            |                                                 |
|               | rætest dû dem fürsten wol,             |                                                 |
|               | der künec dir des danken sol.          |                                                 |
|               | mîn kneht sprach 'herre, sitzet nider: |                                                 |
|               | red ich unrehte, sô seit wider,        | 840                                             |
|               | sô wende ichz nâch iwerm rât.          |                                                 |
| 74ª           | nû sitzet an des küneges stat:         | -                                               |
| , 4           | ich wil den zühten wesen bî,           |                                                 |
|               | sam ich vor dem künege sî.             |                                                 |
|               | ich sprach 'vrumer kneht, hab danc!'   | 845                                             |
|               | und saz nider ûf eine banc             | , <b>5 .                                   </b> |
|               | under einer louben.                    |                                                 |
|               |                                        | ann -'                                          |
| 812. ir fehlt | . 824. ergeth 833. Wen dich            | 8 <b>3</b> 9. siz                               |

| SEIFRIED HELBLING VIII                                                                                                                                                      | 187         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| was sie gedaht mit schouben,<br>des nâm wir vil kleine war.<br>ich sprach 'lieber vriunt, nû dar!<br>lâ mich an des küneges stat                                            | 850         |
| hæren dînen wîsen rât, eb er dem lande vüege reht.' 'gerne, herre' sprach mîn kneht. 'des êrsten ich anheben wil, in dem lant ist vîntschaft vil, die wil ich ju kunt tuon. | 855         |
| umb daz verfluochte geuhuon,<br>treit bruoder sîme bruoder nît,<br>ob man imer mêr gît.<br>die gebûren machent daz:<br>ieglîcher wil sich herren baz,                       | 860         |
| danne er geherret sî von got;<br>des hât der tiuvel sînen spot.<br>grôz wîsôt er niht verbirt,<br>unz er des guotes âne wirt;<br>sô ist er danne ein knappe.                | 8 <b>65</b> |
| daz in ein ber sappe! sîn armuot er dâ mit hilt, tac und naht er mortlich stilt. her künec, welt ir wenden daz, sô sag ich iu fürbaz.'                                      | 870         |
| ich sprach 'geselle, rât wie.' 'ir sult daz lant setzen hie als iz der herzog Liupolt liez. die gebûren er tragen hiez knütel für die hunde;                                | <b>875</b>  |
| der swert man in niht gunde,<br>noch der langen misicar.<br>man schuof in zeiner lipnar<br>vleisch unde krût, gerstbrin;<br>ån wiltpræt solden sie sin:                     | 880         |

848. gedecht 858. geuhuon, vergl. rechtsalt. 374, Haupt: gehuon die hs. 862. herrn 863. geheret 865. wisôt Haupt: weißeid die hs. 868. Per sapp 877. Knüteln 879. Misigar: vergl. 1, 321. 880. zener

|                 | zem vasttag hanf, lins unde bon;                    |     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----|
|                 | visch und öl sie liezen schôn                       |     |
|                 | die herren ezzen, daz was sit.                      | 885 |
|                 | nû ezzent sie den herren mit                        |     |
|                 | swaz man guotes vinden mac.                         |     |
| 74 <sup>b</sup> | daz ist dem lande ein schürslac.                    |     |
| ,,              | her künec, ich wil iu râten mêr.                    |     |
|                 | verriht daz lant, des habt ir êr:                   | 890 |
|                 | dâ inne ist haz unde nît,                           |     |
|                 | sam mir diu heilige zît;                            |     |
|                 | niht baz ich iu geswern kan.                        |     |
|                 | mîne herrn die dienstman                            |     |
|                 | sumlîch, ich enweiz um waz,                         | 895 |
|                 | tragent nît unde haz                                |     |
|                 | rîtern unde knehten.                                |     |
|                 | sie woltens an ir rehten                            |     |
|                 | bekrenken. durch got, daz wert,                     |     |
|                 | her künec. ir habts ê ernert,                       | 900 |
|                 | nû lât iuch noch erbarmen.                          | -   |
| ٠.              | ir sît ein vogt der armen                           |     |
|                 |                                                     |     |
| . •             | genant von dem rîche;<br>die schermet alle gelîche, |     |
|                 | her künec, und habt daz vür stæt,                   | 905 |
|                 |                                                     |     |
|                 | daz iuch got nimer verlæt                           |     |
|                 | hie ûf diser erde,<br>und iuch in sînem werde       |     |
|                 | setzet ze himel schône                              |     |
|                 |                                                     | 910 |
|                 | mit zepter under krône.                             | 310 |
|                 | ich weiz der dienstman wol drî,                     |     |
|                 | swâ ez in disem lande sî,                           |     |
|                 | den gebûren lieber sint                             |     |
|                 | dan rîter unde rîters kint.                         | 915 |
|                 | des haben in sant Georgen haz                       | 910 |
|                 | und gotes vluoch umbe daz!                          |     |
|                 | swer sich zieh den snürrinc an,                     |     |
|                 | her künec, wizzet âne wân,                          |     |

883. hanif linfs vnd Ponn 901. erbarm 902. Arm 905. verstett 906. verlet 908. eu in seinem werth 910. M. Cepeter 912. disen

| SEIFRIED HELBLING V                         | 7III 189       |
|---------------------------------------------|----------------|
| der stêt iu in aller nôt                    |                |
| niht gên eime halben lôt.                   | 920            |
| des wir zen besten êren jehe                | en,            |
| daz ist von rîterschaft gesche              | eben.'         |
| herre, sol diu rede alsô stên               |                |
| sô ich vür den künec gên?'                  | •              |
| ja, gesell, vil wærlîch.                    | 925            |
| ditze lant Ôsterrîch                        |                |
| hât sîn êre unde frumen.                    |                |
| wirt diu rede von dir vernum                | nen.           |
| daz der künec volget dir,                   | <del>,</del>   |
| ez vrumt in selp, daz hab ûf                | mir.' 930      |
| mîn kneht der huop aber a                   |                |
| 'noch mêr ich ze reden hân'                 | <del>,</del>   |
| sprach er 'lieber herre mîn.                |                |
| möht ez mit gotes helfe sîn,                |                |
| 75° ich wolde wünschen, daz ich             | stat 935       |
| hiete an des küneges rât:                   | 500 900        |
| dem wær ich ein nützer kneh                 | . <del>t</del> |
| ein teil weiz ich des rîches r              |                |
| daz wil ich iu vür legen,                   | cut:           |
| herre, und iwers râtes pfleger              | . 0.0          |
| den teilet mit mir sunder spo               |                |
| durch iwer êre und durch got                |                |
| flieber vriunt, geloube mir,                | <b></b>        |
| hær ich des rîches reht von                 | ı:             |
| då nåch ich dir råten wil.                  |                |
|                                             | 945            |
| doch håstû selbe sin sô vil                 |                |
| daz dir mînes râtes niht                    | ••             |
| an deheinen sachen not gesch                |                |
| herre, ich hær wol waz ir                   |                |
| des êrsten sî iu vor gezelt,                | 950            |
| swen der båbst ze banne bræ                 | •              |
| billîch hiet er des rîches æht,             | ·<br>!         |
| trüeg er den ban über jâr.                  |                |
| herre, nû merket offenbâr,                  |                |
| 921. zdem 925. werleich 927. frumb          | 928. vernumb   |
| 931. aber] wider 946. Do h. selb Sinne soui | il 951. preht  |
| 952. eht                                    | ·              |

|                 | iz ist wår daz ich sage,<br>alliu jår an dem antlåztage<br>tuot der båbest in den ban<br>vürsten gråven dienstman                                               | 955                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                 | phaffen rîter bûren;<br>die des wellent tûren,<br>daz sie vür setzent umbe guot,<br>ze banne sie der bâbest tuot.                                               | 960                |
|                 | diu âhte solde dâ nâch gên und liez in niht des bestên daz sie unrehte gewunnen. sô wære wol begunnen                                                           | 965                |
|                 | der liebe, als mîn herze gert, zwischen stôle unde swert. dem keiser daz wol gezæm daz er ir guot allez næm unde fuorte ez über mer mit einem kristenlîchem her | 970                |
|                 | dem milten gote zeiner gåb<br>hinz dem heiligen grab.<br>owê, herre vater Krist,<br>waz ir in dem lande ist<br>die wuochernt mit listen                         | 975                |
| 75 <sup>b</sup> | und kunnen sich wol vristen<br>daz mans niht offenbær<br>nennet gesuochær,<br>doch sie gewinnent ûf ir sêl.<br>ez næme der jude Smoyêl                          | 980                |
|                 | den gewin wol vür vol,<br>der offenliche gesuochet wol.<br>nû dar, des keisers münzhamer<br>slahe ir guot ins riches kamer!<br>daz erteil ich' sprach min kneht | ` <b>985</b>       |
| Alle            | bî got und bî vrônreht. sît der bâbst ze banne tuot die selben umb ir wuocherguot,                                                                              | 990<br>963. da noh |

 956. Alle
 959. gebaurn
 961. Vuersezent
 963. da noh

 978. chunne
 979. offenbar
 980. gesuechar
 983. vervöl

 986. Slaht
 989. wanne

| SEIFRIED HELBLING VIII              | 191      |
|-------------------------------------|----------|
| des lât sie niht geniezen;          |          |
| her künec, heizt ûf sliezen         |          |
| ir silbers volle kisten             | •        |
| die ab ir ebenkristen               |          |
| gevüllet sint mit gesuoch;          | 995      |
| des wirt in der gotes vluoch.       |          |
| daz silber dem rîche                |          |
| wirt vil billîche,                  |          |
| daz der künec nâch mînem muot       |          |
| griff nåch allem wuocherguot.       | 1000     |
| sîn würd sô gar ân mâze vil,        |          |
| mit warheit ich sprechen wil,       |          |
| ob erz næm nåch mînem råt,          |          |
| daz er Jerusalêm die stat           |          |
| enhalp mers bûte wider,             | 1005     |
| diu vaste ist gevellet nider.       |          |
| swie hôch, swie edel wær ein man,   |          |
| ûf dem læg der wuocherban,          |          |
| dem solt diu âht werden kunt,       |          |
| daz im kûme belibe ein phunt        | 1010     |
| ze sâmen, der in wider bræht        |          |
| in des tiuvels aberæht.'            | •        |
| 'niht baz ich dir gerâten kan,      |          |
| vrumer kneht, lå då van             |          |
| daz dû wilt râten dem rîch.         | 1015     |
| dem bistû minder gelîch             |          |
| an sinne noch an muote,             |          |
| an lîbe noch an guote.              |          |
| daz rîch manegen vürsten wert       |          |
| hât der rætet unde lêrt             | 1020     |
| den künec waz er tuon sol:          |          |
| dâ von enbirt er dîn wol.'          |          |
| 'herre, von wiu mac daz geschehen?  |          |
| mügt ir mich doch an sehen,         |          |
| sô wirt iu von mir wol kunt,        | 1025     |
| ich hân ougen nase unde munt,       |          |
| ôren füeze und hende                |          |
| 1005. Mörfs 1008. leg 1009. oeht 10 | 12. Auer |
|                                     |          |

76

1021. Dem

993. Silber

oeht

| und in dem munde zende.<br>wolt einer bîzen mit mier,        |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| ich überbizz in lihte als schier                             | 1030 |
| sam er überbizze mich.                                       |      |
|                                                              |      |
| der ich då bin, der bin ich:                                 |      |
| sô sî ouch er, der er sî.<br>ist der künec mîns râtes vrî,   |      |
|                                                              | 1035 |
| ich sag im doch, kumt er her,<br>des landes frum und sîn êr. | 1000 |
|                                                              |      |
| 'geselle, wol ich dir des gan.                               |      |
| des êrsten solt dû heben an                                  |      |
| wie der herzog Liupolt                                       | 1040 |
| über mer gap den solt                                        | 1040 |
| und wie er vuor über mer                                     |      |
| von Österrich mit eime her                                   |      |
| und bûte enhalp ein werc,                                    |      |
| die guoten burc Starkenberc,                                 |      |
| die er den diutschen herren gab                              | 1045 |
| ze helfe dem heiligen grab,                                  |      |
| die in doch sider an gewan                                   |      |
| von Babilôn der soldan.                                      | •    |
| wil dû fürbaz sagen mêr                                      |      |
| dem künege disse landes êr,                                  | 1050 |
| sô tuo im dar nâch bekant                                    |      |
| daz der künec von Engellant                                  |      |
| in disem lande beschatzet wart,                              |      |
| ein künic rîch von hôher art.                                |      |
| owê, nû muoz ich mêr sagen!                                  | 1055 |
| umb ditz lant wart erslagen                                  | •    |
| der biderbe herzog Friderîch,                                |      |
| den wir klagen klegelich,                                    |      |
| wan sich huop angst unde nôt,                                |      |
| sô schedelîch was uns sîn tôt.                               | 1060 |
| dar nâch ladet wir einen her,                                | •    |
| herzoge Herman, sô hiez der,                                 |      |
| von Baden. wie er ende nam                                   |      |
| und war künec Ezel ie bequam,                                |      |
| •                                                            |      |

1032. do 1050. ditz 1052. Engelnlandt 1059. sich] si 1062. Hörman 1064 f. då von weiz noch niemen war der künec

| ,               | SEIFRIED HELBLING VIII          | 193  |
|-----------------|---------------------------------|------|
|                 | des kan ich gesagen niht:       | 1065 |
|                 | då von ze swîgen mir geschiht.  |      |
|                 | der künec ûz der Bêheim lant    | •    |
|                 | sich diser lande underwant,     |      |
| 76 <sup>b</sup> | Österrîch und Stîre.            |      |
|                 | er pflac deheiner vîre,         | 1070 |
|                 | sô er gemêren maht sîn habe.    |      |
|                 | Ungern het er unz an Rabe;      |      |
|                 | sîn gewalt was alsô starc,      |      |
|                 | er het die windischen marc;     |      |
|                 | Kernden unde Krein              | 1075 |
|                 | diente im allez gemein;         |      |
|                 | Portenowe, ob der Ens daz lant  |      |
|                 | im ze dienste was erkant,       | •    |
|                 | und Eger vor dem walde          | 7 ·  |
|                 | dient im ouch vil balde,        | 1080 |
|                 | Troppower lant, Putissîn.       |      |
|                 | er sprach 'ez ist allez mîn,    |      |
|                 | daz wil ich bewæren,            |      |
|                 | Czechen und Merhæren.'          |      |
|                 | nie künec was sô hêrlîch;       | 1085 |
|                 | er was mehtic unde rîch.        |      |
|                 | wol ûf vünf und zweinzec jâr    |      |
|                 | disiu lant im dienten gar;      |      |
|                 | sîme gwalt was niht gelîch.     |      |
|                 | nâch dem keiser Friderîch       | 1090 |
|                 | daz rîche lange ân houbet was.  |      |
|                 | vor den fürsten man niht las    |      |
|                 | des rîches brief und sîn gebet  |      |
|                 | unz daz des verhangte got.      | •    |
|                 | der bâbest durch des rîches nôt | 1095 |
|                 | ein concilium gebôt.            | · ,  |
|                 | ze Lugidânî daz ergie.          |      |
|                 | då hin lat man alle die         |      |
|                 | den man vürsten namen gab.      |      |

Ezel ie bequam klage 4398 L. 1071. hab 1072. Rab 1075. Chernden vnde Chrain 1077. Portenau 1081. Troppouer landt Puttissein 1083. webern 1084. Merichern 1086. mohtich 1097. Ze lugiduny 1099. name geb

13

|     | under imfel, krumbe stab,<br>wurden alle geladen dar,<br>und die leivürsten gar.<br>swer niht êhaft nôt erzalt,                                        | 1100 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | den bien er von sîme gwalt.<br>dô si alle dar kômen,<br>an den rât wurden genomen<br>die besten die des wâren wert                                     | 1105 |
|     | daz man ir ze râte gert. unser geistlîch vater sprach 'ir herren, râtet uns dar nâch. der stuol ze Rôme ân scherm ist gewesen alze lange vrist;        | 1110 |
| 77* | daz sag ich iu endelich.  nâch dem keiser Friderich  wart noch nie ræmischer voget:  då sit råtes umbe gevråget,  wå man einen künec nem               | 1115 |
|     | der dem rîche wol gezem.' die vürsten zühticlîch im nigen, nâch der rede ein wîl si swigen, einer den andern an sach, der mit der êrsten stimme sprach | 1120 |
|     | 'vater al der kristenheit, die walvürsten sint bereit und wartent iuwers gebotes.' 'nû dar in dem namen gotes! sitzet balde an die wal.                | 1125 |
|     | der den himelischen sal bûwet immer êwiclîch, der vüeg uns einen dem rîch der im sîn êre bringe wider diu im ist enphuort sider.                       | 1130 |
|     | er wirt von mir gewihet schön<br>und setz im üf des riches krön.'<br>wer möht die rede alle erzeln,                                                    | 1135 |

1100. steb 1103. chafft 1105. chamen 1110. rottet uns do nach 1116. Do seit 1123. alle 1130. ein 1132. Der im 1135. moht

| SEIFRIED HELBLING VIII                                | 195    |
|-------------------------------------------------------|--------|
| wie sie ahten, wie sie weln?<br>gelîche sie gehullen. |        |
| alrêrst din mære erschullen,                          |        |
| sie giengen vür den hæhsten råt,                      |        |
| 'geistlich vater an gotes stat'                       | 1140   |
| sprach der êrste, 'iu ist erwelt                      |        |
| dem rîche ein ûz genomen helt.'                       |        |
| der ander sprach 'daz ist wâr.                        |        |
| er ist wîse und manlîch gar,                          |        |
| der dritte sprach 'sîn triu hât kraft.                | 1145   |
| der vierde 'er ist wârhaft.'                          |        |
| der vünste 'er ist wol gezogen,                       |        |
| daz rîch an im unbetrogen.'                           |        |
| der sehste sprach 'er læt niht wider,                 |        |
| got selbe müest in vellen nider;                      | 1150   |
| er muoz immer vür sich                                |        |
| an sînen êren, des swer ich.'                         |        |
| der sibent sprach 'iu sî geseit,                      |        |
| an aller sîner werdikeit                              |        |
| wart er von kinde nie unvuorc.                        | 1155   |
| graf Ruodolf von Havechbuorc,                         |        |
| also ist der helt genant:                             |        |
| ir herren, daz sî iu bekant.'                         |        |
| daz mære in diu lant erschal.                         | -      |
| er wart gewîhet nâch der wal                          | 1160   |
| mit sant der küneginnen.                              |        |
| 77 <sup>b</sup> zwô krôn hiez man gewinnen            |        |
| die si vor vürsten solden tragen.                     |        |
| då nåch in vil kurzen tagen                           | ,      |
| der künec einen hof gebôt                             | 1165   |
| den vürsten umb des rîches nôt.                       |        |
| des rîches brieve wurden gesant                       |        |
| den vürsten allen in diu lant.                        | 4      |
| daz dûht si-ungewonlîch;                              |        |
| sô lange ân scherm was daz rîch.                      | 1170   |
| dô diu zît nû was komen,                              |        |
| All erst 1149 leht 1155 unfuerhe 1156                 | Hanch- |

 1138. All erst
 1149. leht
 1155. vnfuerhc
 1156. Hauchpuerche

 puerche
 1161. Chuneginn
 1162. gewhin
 .1164. Da noh

 1167. brief: vielleicht brief wart?

13\*

| als der hof wart genomen,           |      |
|-------------------------------------|------|
| die vürsten kâmen alle dar          |      |
| mit maneger êrlîchen schar.         |      |
| dem rîch si alle swuoren.           | 1175 |
| die hæhsten die dar fuoren          |      |
| swuoren då des rîches rât.          |      |
| der künec vrågt si an der stat      | •    |
| ob dem rîch iht ûz lege             |      |
| des er billîchen pflege.            | 1180 |
| er geliez då nimmer van,            | •    |
| ez müest im wesen undertån.         |      |
| der råt gert gesprechen sich.       |      |
| diu språche was doch kurzlich;      |      |
| si welten einen nåch ir kür         | 1185 |
| der ir rede solde legen vür         |      |
| vor dem ræmischen voget.            |      |
| 'herre, als ir hât gevrâget,        |      |
| daz sag wir alle, ich niht ein,     |      |
| die windschen marc, Kernden, Krein, | 1190 |
| Stîre und Ôsterrîche,               |      |
| daz hât gar unbillîche              |      |
| der Bêheim künec lange vrist,       |      |
| wand ez dem rîche ledic ist.'       |      |
| boten er dem künege sant,           | 1195 |
| er liez im ligen diu lant,          |      |
| diu sînen er billîche               |      |
| enphienge von dem rîche.            |      |
| des was der von Bêheim wider.       |      |
| von dem Rîn huop sich her nider     | 1200 |
| der künec; Stîre und Ôsterlant      |      |
| er sich mit eren underwant.         |      |
| der kneht stuont, sach mich an,     |      |
| 'lieber herre, lât dâ van.          |      |
| künec Ruodolfs werdikeit            | 1205 |
| ist sô lanc und sô breit,           |      |
| ir mugt sie halbe niht gesagen.     |      |
| der Bêheim künec wart erslagen;     |      |

1179. auzleg -1183. rott 1185. noh 1190. Die windischen Mare cherden Chrein

|             | SEIFRIED HELBLING VIII                       | 197         |
|-------------|----------------------------------------------|-------------|
|             | umb disiu lant daz geschach.                 | `           |
| 78 <b>°</b> | in kurzen jâren dâ nâch                      | 1210        |
|             | lêch er diu lant den kinden sîn              |             |
|             | und kêrte wider zuo dem Rîn:                 |             |
|             | då rîchsent er mit êren gar.                 |             |
|             | doch nâmen ende sîniu jâr,                   | ,           |
|             | in êren starp der werde helt.                | 1215        |
|             | ein ander künec wart erwelt,                 |             |
|             | der ouch nâch disem lande streit.            |             |
|             | wer im daz gar widerseit,                    |             |
|             | då sag dem künege niemen van,                |             |
|             | wand er diu mære selp wol kan.               | 1220        |
|             | nû ist der ander künec tôt                   |             |
|             | umb disiu lant, daz ist ein nôt,             |             |
|             | und ein werder herzoge.                      |             |
|             | lieber herre, sô iuch betråge,               |             |
| •           | sô lest diu mære an der stunt,               | 1225        |
|             | dem künic sint sie alliu kunt,               |             |
|             | vor sagt ir im altiu mær,                    |             |
|             | diu im der alte Haselouwær                   |             |
|             | vor zweinzec jâren hât geseit.'              |             |
|             | 'nû gescheh dir allez leit!                  | 1230        |
|             | bœsewiht, ginc von mir,                      |             |
|             | sît ich niht gevalle dir.'                   |             |
|             | den kneht begreif sin alter tuc,             |             |
|             | er sprach 'des wirt guot rât, kukuc!         |             |
|             | herre, und ânet ir iuch mîn,                 | 1235        |
|             | mîniu rede sol anders sîn.                   |             |
|             | und kumt uns der künec her,                  |             |
|             | ich rede ie des landes êr.                   |             |
|             | lieber herre, låt då van.                    |             |
|             | swaz die kriege haben getan,                 | 1240        |
|             | ditz ist ein guot lendelîn:                  |             |
|             | des wirt man inne bî dem Rîn.                |             |
|             | hân wir hiwer bœsen wîn,                     |             |
|             | des sol uns got ergetzunt sîn,               |             |
|             | ob er wil, hin ze jâr.                       | 1245        |
|             | âmen, daz werde wâr.'                        | •           |
| 1224. eub : | iuchs niht? 1232. geuallen 1240. Was 1245. h | intz ze yar |

## IX

Dîes illâ, dies îrê, 78<sup>b</sup> lang vor tûsent jâren ê ist gesprochen gên dem tac, dô niemen erwenden mac gotes gerihte, sînen zorn. 5 wê daz ich ie wart geborn, sît ich im sô nâhen bin, daz ich niht gedenk då hin und hie bedæht min unreht! 10 'lieber herre' sprach mîn kneht, 'ez mac noch tûsent jâr gestên ê wir vür gerihte gên.' 'vrumer knebt, geloube mir, got rihtet alle tage dir. 15 swie ofte dû die sünde tuost, als ofte dû sie büezen muost hie mit dem libe sunder hæl oder dort an der sêl.' 'herre, diu rede ist uns swær; ir sult sagen guotiu mær.' 20 'geselle, ich sage niht anders dir: hærst duz ungerne, ginc von mir; rehte wol ich din enbir. ich bin die mâze betagt ein man daz ich wil noch enkan 25 mînen vriunden niht geleben. dô mir diu jugent kunde geben bêdiu muot und den gelimpf, ich treip mit in manegen schimpf, des mir nû vil abe gêt, 30 die mâze als ez umb mich stêt.' ich saz in gedanken, dô mir begunde kranken

1x. überschrift Hie vrlaubt er den Chneht 6. geworn 14. tage von dier 17. hell 18. Sell 20. solt 22. du 24. moz 26. Vreinden 29. im 31. moez 33. Da

|            | SEIFRIED HELBLING IX               |           | 199   |
|------------|------------------------------------|-----------|-------|
|            | der lîp in alters ungemach.        |           |       |
|            | tiure siuft ich unde sprach        |           | 35    |
|            | 'owê, tumbiu jugent mîn!           |           |       |
|            | ich hân von den schulden dîn       |           |       |
|            | vil sünde, bæse gewonheit.         |           |       |
|            | daz sî dem hôhen got gekleit,      |           |       |
|            | daz ich mich niht erweren kan,     | *         | 40    |
|            | mir hanget allez noch an           |           |       |
|            | ein vlec der alten kürsen mîn.     |           |       |
|            | billich solt ich läzen sin         |           |       |
|            | die mînen jungen tücke.            |           |       |
|            | ez wære mîn gelücke,               |           | 45    |
|            | lieze ich tumpheit under wegen.    |           |       |
| 79ª        | mir gêt alle tage engegen          |           |       |
| 13         | der Tôt ein tageweide.'            | •         |       |
| •          | in dem selben leide,               | * - *     |       |
|            | dô ich bedâht mîn unreht.          |           | 50    |
|            | nû kam aber dô mîn kneht.          |           | •     |
|            | er sprach 'getriuwer herre,        |           |       |
|            | wie sorget ir sô verre?            |           |       |
|            | ir mugt noch leben drizec jår;     |           |       |
|            |                                    |           | 55    |
|            | ob got wil, herre, daz wirt wâr.'  |           | 99    |
|            | ich sprach 'diu lâ mich leben gar, |           |       |
|            | sô hân ich sehzie vor gelebt.      |           |       |
|            | als got sprichet wider gebt        |           |       |
|            | die zît iuwers lancleben,          |           | ••    |
|            | owe mînes wider geben!             |           | 60    |
|            | dô man unreht gên rehte wigt,      |           | ,     |
|            | mîn unreht wol der swære pfligt    |           |       |
|            | daz ich mîn reht aht dâ bî         |           |       |
|            | als die veder wider blî.           |           |       |
|            | nû tuon ich gar ze trâge           |           | 65    |
|            | daz ich ûf die wâge                |           |       |
|            | niht guoter dinge pflige ze legen  |           |       |
|            | diu mînen sünden wider wegen       |           |       |
| -          | der ich lange hån gepflegen.'      |           |       |
| 35. senfft | 42. Ein Vlech d. a Chursen m.      | 44. tuch  |       |
| 45. geluch | 50. So 51. aber so 56. legen       | 59. langs | leben |
| 60. widers | geben                              |           |       |

|                 | der kneht sprach 'welt ir verzage<br>gedenket an den wissagen;<br>als er die sünde getet,<br>ze gote sprach er sin gebet<br>nåch den sünden alsus | n? 70       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                 | miserêrê mêî dêus!                                                                                                                                | 75          |
|                 | got erbarme dich mîn,                                                                                                                             |             |
|                 | durch die grôze barmunge dîn                                                                                                                      |             |
|                 | und durch die menge dîner bermikei                                                                                                                | t.          |
| •               | vertilg mîn unreht, daz ist breit,                                                                                                                |             |
|                 | erwasch mich ûz der schalkeit mîn,                                                                                                                | 80          |
|                 | reine mich von der sünden pîn,                                                                                                                    |             |
|                 | wan mîn unreht erkenn ich.                                                                                                                        |             |
|                 | mîn sünde alzît ist wider mich:                                                                                                                   |             |
|                 | dir eine ich gesündet hån                                                                                                                         |             |
|                 | unde übel bî dir getân.'                                                                                                                          | 85          |
| · ·             | der kneht huop aber an                                                                                                                            |             |
|                 | herre, got was ie gnåden rîch.                                                                                                                    |             |
|                 | welt ir vürhten helmeglich,                                                                                                                       |             |
|                 | sô kumt nimer ûf dehein strô.                                                                                                                     |             |
|                 | då sult ir des wesen vrô                                                                                                                          | 90          |
|                 | daz mîn got ie gedâht hât.                                                                                                                        |             |
| 1               | ich gib iu sin und wîsen rât                                                                                                                      |             |
| 79 <sup>b</sup> |                                                                                                                                                   |             |
|                 | 'frumer kneht, ich vreu mich dîn                                                                                                                  |             |
|                 | lützel zuo den sachen mîn.                                                                                                                        | 95          |
|                 | hab urloup unde ginc von mir;                                                                                                                     |             |
|                 | vürbaz wil ich mit dir                                                                                                                            |             |
|                 | wênic noch vil ze schaffen hân.                                                                                                                   |             |
|                 | ich wil wartunt sîn ein man                                                                                                                       |             |
|                 | der wären gewisheit                                                                                                                               | 100         |
|                 | diu uns allen ist bereit,<br>dem rîchen als dem armen.                                                                                            |             |
|                 | im kan niht erbarmen                                                                                                                              |             |
|                 | der alte noch der junge;                                                                                                                          |             |
|                 | er ist ån barmunge                                                                                                                                | 105         |
|                 | imer unser lestiu nôt;                                                                                                                            | 103         |
| 78. menig       |                                                                                                                                                   | . alle Zeit |
| 84. ein         |                                                                                                                                                   | 90. Do      |
|                 |                                                                                                                                                   |             |

|             | SEIFRIED HELBLING IX                   | 201   |
|-------------|----------------------------------------|-------|
|             | ich meine den gewissen tôt.            |       |
|             | dem werd wir alle geliche,             |       |
|             | arme unde rîche,                       |       |
|             | daz ist unwendeliche.                  | 110   |
|             | der kneht wider umbe sach,             |       |
|             | vil ungüetlîche er sprach              |       |
|             | 'seht, herre, ich gên dâ hiu.          |       |
|             | lât mich sîn der ich bin,              |       |
| •           | und sît ouch ir der ir sît,            | 115   |
|             | wan ir sorget alle zît.                |       |
|             | gelîch ich iuch vinde                  |       |
|             | dem vorhtigem kinde                    |       |
|             | daz beunsûbert sîn pfeit               |       |
|             | ê daz bat wirt bereit.                 | 120   |
|             | ich sag iu die wârheit.'               |       |
|             | ich sprach 'swîc, vervluochter balc!   |       |
|             | dû bist ein rehter dietschalc.         |       |
|             | ich wil mich gerne ånen dîn:           |       |
| •           | daz hab ûf den triwen mîn              | 125   |
|             | und ûf mîner wârheit.'                 |       |
| -           | 'herre, daz solt mir wesen leit;       |       |
|             | daz enist ez aber nieht.               |       |
|             | gebt mir daz gwant, herr, unde flieht; |       |
|             | låt mich schaffen umb deu Sam,         | 130   |
|             | sît iuch der tôt wil an komen,         |       |
|             | als ich von iu hån vernomen.'          |       |
|             | ich sprach 'er sol komen dir,          |       |
|             | ob got wil, ê danne mir.               |       |
|             | ginc und var dîn weide!'               | 135   |
|             | dô schied wir uns beide.               |       |
|             | als diu schidunge geschach,            |       |
|             | ich gedähte unde sprach                |       |
|             | 'got hât wol an mir getân              |       |
| -           | daz ich bin des knehtes an.            | 140   |
|             | er kunde niht geswîgen.                |       |
| 80ª         | die Gumpoltes gîgen                    |       |
| 119. Daz Be | ounseuwert 128. Dezen ist 129. Her     |       |
| 130. umb de |                                        | ernom |
| 140 C       |                                        |       |

142. Gumppoltes

wolt er håhen stæte an mich, swie er möht, des vleiz er sich. så ist mir nindert ze muot. 145 möht ich nû ein leben guot in mînem alter getragen, gedæhte an den wissagen wie er hin ze gote sprach (bî sîme leben daz geschach)! 150 'quîa dêfêcêrunt:' daz ist uns an dem salter kunt und geschriben då bî 'sîcut fûmus dîes mêî.' mîn tage zergiengen als ein rouch. 155 alsô tuont die mînen ouch: die tage der ich ledic bin leider sint mit sünden hin noch tuont mir die sünde leit von bæser gewonheit. 160 daz müeze got erbarmen, ob sich an mir armen der bæse wille niht verkêrt. daz alter wære des wol wert, 165 ob im witze unde sin volget an sîn ende hin, des ich immer wünschunt bin.

143. hohen stet 144. moht 155. zergengen 158. No tuent 167. wusehund

## X

Marîâ, muoter âne meil, aller heiligen heil, dû wâriu himelvrouwe, der engel spiegelschouwe bistû erweltiu küneginne, ein gruntveste der wâren minne. kêr mich von mînen sünden. dîn barmunge ergründen

x. kein absatz in der hs. 7. Cer mich vor

5

|                 | SEIFRIED HELBLING X              |   | 203 |
|-----------------|----------------------------------|---|-----|
|                 | noch gemezzen niemen kan:        |   |     |
|                 | den selben trôst wil ich hân.    |   | 10  |
|                 | dû blüende gert Ârônes,          |   |     |
|                 | dû trôn Salamônes,               |   |     |
| •               | Ezechîêles porte,                |   |     |
|                 | dem dû mit einem worte           |   |     |
|                 | gein dîm kinde helfen wil,       |   | 15  |
|                 | der håt aller sælden zil.        |   |     |
|                 | wand ich der selben gnåden ger   | • | •   |
|                 | an dich, reiniu maget hêr,       |   |     |
|                 | durch dîne güete mich gewer.     |   |     |
|                 | trôst aller sündære,             |   | 20  |
|                 | sît dû den gebære                |   |     |
|                 | der uns geschuof und lôste,      |   |     |
|                 | sô kum mir, vrowe, ze trôste     |   |     |
| 80 <sup>b</sup> | und wis bî mînem ende,           |   |     |
|                 | swenne ich ditz ellende          |   | 25  |
|                 | der kranken werlte rûme,         |   |     |
|                 | daz ich mîn sêle iht sûme.       | , |     |
|                 | ir êrstiu vluht sî ze dir:       |   |     |
|                 | dû maht wol gehelfen ir,         |   |     |
| •               | ob sie bringet sünden meil,      | • | 30  |
| -               | daz dîn barmunge heil            |   |     |
|                 | die selben sündemåsen,           |   |     |
|                 | ê daz die engel blâsen           |   |     |
|                 | ze gerihte an dem lesten tage,   |   |     |
|                 | vrou, daz mich dîn güete sage    | • | 35  |
|                 | ledic vor dîns sunes zorn.       |   |     |
|                 | dû bist ze sælden uns erkorn     |   |     |
|                 | ûz gotes drivaltikeit;           |   |     |
|                 | dir wirt nimmer niht verseit     |   |     |
|                 | von dem oberisten got;           | • | 40  |
|                 | dîn wille ist im ein gebot.      |   |     |
|                 | got ist dîn vater, got dîn sun,  |   |     |
|                 | got ist der heilic geist; ob dun |   |     |
|                 | bitest umb aller werlte heil,    |   |     |
|                 | er entwert dich nimmer teil:     |   | 45  |
|                 | số vol bistû genâden dâ.         |   |     |
| Inennde         | •                                | Q |     |

64. piderman

78. moht

83. erglofs

då von ruof wir gên dir så 'ô dulcis Marîâ!' vater, sun, heiliger geist, als dû ein wâriu gotheit sîst, 50 alsô hilf mir, ich ger niht mêr. dîn gotlîch güete an mir êr, daz mîner sêle werde rât. got, ich bin dîn hantgetât; dîn menscheit mich erarnet hât. 55 nû hært ir lieben vriunde mîn, sol diu rede niht bezzer sîn nâch dem wâren gotes reht, danne ob mich ein tumber kneht mit sîner vrâge bræhte vüer, 60 daz ein islîch man geswüer, mir geviele sîn wîse niht? nimmer daz an mir geschibt. swaz sô tuot ein biderbe man, daz ist allez wol getân, 65 då von ich im êren gan. ich wart nie sô merklîch, bêde arm unde rîch sie gedingten mit mir wol; daz man dâ bî merken sol. 70 bî der menege was ich gern. wolt ich schimpfes niht enbern, mit schimpf sie daz gulten mir. des ich nû vil wol enbir ân daz ich mich dar nâch sen. 75 kint vater unde en bin ich allez sant gewesen. möht mir nû diu sêle genesen, des vreute sich mîn gemüete. got durch alle sîne güete 80 mich då vor behüete daz in der helle glüete mîn armiu sêle niht erglos. helft ruofen 'Christê, audî nos,

| SEIFRIED HELBLING X                    | 205 |
|----------------------------------------|-----|
| inha damma hamadaanada                 | 0=  |
| jubê domnê benedîcerê!                 | 85  |
| gesegen dich vor allem vår,            |     |
| der, den ein maget reine gebar.        |     |
| XI                                     |     |
| Âvê, der gruoz von Gabrîêl,            |     |
| der gevreut vil manic sêl,             |     |
| die kumber hêten                       |     |
| in der vinster, daz sie nieht          |     |
| sâhn daz vreuden wernde lieht,         | 5   |
| doch die prophêten                     | J   |
| wîssagten vor, alsô der künftic wære   |     |
| den ein maget magtlich rein gebære,    |     |
| ende næm ir swære.                     |     |
| Marîâ, ein mersterne lieht,            | 10  |
| sich kan dir gelichen nieht            | 10  |
| an allen êren.                         |     |
| wir israhêlisch armez her              |     |
| sweben ûf dem jâmers mer:              |     |
| dû bist der steren                     | 15  |
| der uns leiten sol ûz dem ellende      | 15  |
|                                        | •   |
| hin ze vreuden éwiclîch ân ende.       |     |
| dehein sach daz wende.                 |     |
| Grâtîâ, genâden vol,                   | 0.0 |
| der gruoz zimt dir, maget, wol,        | 20  |
| dû reine und werde,                    |     |
| daz dîn reiner lîp umbgreif            |     |
| den der den witen umbesweif,           |     |
| himel und erde,                        |     |
| umbgriffen håt und alle creatiure.     | 25  |
| ô süeziu magt, gip uns genâden stiure, |     |
| dû rein gehiure.                       |     |
| Plênâ, vol genâden dû                  |     |
| Marîâ, alsô sprech wir nû              |     |
| von waren schulden.                    | 30  |
| dû gnàden übervlüzzic vaz,             |     |

xi. kein absatz in der hs.
9. nam
10. mehr sterne

81<sup>b</sup>

3. Die Chumber Herrn 7. als15. Stern 17. Ze Vreyden hin

| dem der dich gnåden übermaz              |     |
|------------------------------------------|-----|
| bring uns ze hulden,                     |     |
| daz dîner gnâden übervluz von rîse       |     |
| an den wec der uns rehte wîse            | 35  |
| zem paradîse.                            |     |
| Dominus, unser herre Krist,              |     |
| der von dir geboren ist,                 |     |
| maget reine,                             |     |
| nâch dem wir kristen sîn genant,         | 40  |
| der elliu dinc in sîner hant             |     |
| hât gemeine,                             |     |
| ô süeziu frowe, daz dû rein gebære       |     |
| den gotes sun gar âne alle swære         |     |
| und maget wære!                          | 45  |
| Têcum, mit dir ist wol bekleit           |     |
| gotes drivaltikeit,                      |     |
| diu des gedâhte                          |     |
| daz sie in dîner êren schrîn             |     |
| selb in wonunge wolde sîn,               | 50  |
| als sie volbrâhte.                       |     |
| wâ beslôz ie maget hort sô grôzen?       |     |
| dir sælden kefs vol heilikeit gestôzen   |     |
| kan niht genôzen.                        |     |
| Benedictâ, dû gesegent                   | 55  |
| ob allen wîben diu dâ pflegent           |     |
| wîplîcher güete,                         |     |
| den bistû gesegent obe.                  |     |
| Marîâ, vrouwe, dir ze lobe               |     |
| stêt mîn gemüete.                        | 60  |
| dû êren hort, got selbe dich êrte,       |     |
| dô er ze dir nâch sîner menscheit kêrte: |     |
| dîn sælde er mêrte.                      |     |
| Tû in mulîêribus                         |     |
| sprach der engel niht umsus.             | 65  |
| ob allen wîben                           |     |
| bistû gesegent und erwelt,               |     |
| zer hæhsten künegîn gezelt,              |     |
|                                          | ~ . |

34. von reis: ? 35. wech 53. selden Chefz: vergl. Wh. Grimm gold. schm. xxxv, 17. 56. di do 61. hört 62. noh sein

|     | SEIFRIED HELBLING XI                                      | 207   |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------|
|     | und kanst vertrîben<br>unser nôt, dû blüend Ârônes gerte, | 70    |
|     | Êzechîeles porte, diu uns nerte                           |       |
|     | von ungeverte.                                            |       |
|     | Et benedictus, und gesegent                               |       |
|     | in gote, wol in die des pflegent                          |       |
|     | wol erkennen                                              | 75    |
| 82ª | daz dû maget muoter wær,                                  |       |
|     | uns ze trôst den sun gebær                                |       |
|     | den wir nennen                                            |       |
|     | Jêsû Krist, einborn kint der gnåden:                      |       |
|     | in gotes rîch sî wir mit dir geladen                      | 80    |
|     | ûz manegem schaden.                                       |       |
|     | Fructus, diu vruht von dir bequam                         |       |
|     | diu uns al den zwîvel nam,                                |       |
| •   | maget werde.                                              |       |
|     | daz got selp vor maneger stunt                            | 85    |
|     | sprach ûz der prophêten munt                              |       |
|     | ûf der erde,                                              |       |
|     | daz. was den einvaltigen vor gemæret;                     |       |
|     | ô süeziu maget, ez ist nû enbäret,<br>mit dir bewæret.    | 90    |
|     | Ventris, dîn reiner lîp beslôz                            | 90    |
|     | den der al der werlde grôz                                |       |
|     | wart ze besliezen.                                        |       |
|     | sîn sint die himel alle vol,                              |       |
| •   | diu abgründ er erfüllet wol.                              | 95    |
|     | lâz uns geniezen,                                         | 30    |
|     | werdiu maget, daz er was sô kleine,                       |       |
|     | dô in beslôz dîn lîp algemeine,                           |       |
|     | maget reine.                                              |       |
|     | Tûî, dîn lop werdiclîch,                                  | 100   |
|     | Marîâ, in dem himelrîch                                   |       |
|     | ist gemêret,                                              |       |
|     | daz dû des muoter maget bist                              |       |
|     | der gotes sun einboren ist.                               |       |
|     | drumb dich êret                                           | 105   |
| · a | A 6 6/ 1.3 1.0 00 all 1                                   | ٠٠ ١١ |

70. blücund Aaronefz
74. des] daz?
83. allen den
85. selbe
88. vorgemert
89. enperet
90. beweret
93. Word zbesliezzen

got und al sîn engel immer mêre. tû autem, dominê, nostrî miserêre. dêô grâtîas.

106. alle sein 108. man erwartet den dritten reim.

### XII

Quinque sunt vocales, A E I O U.

xII. kein absatz in der hs.

loube ehe

18. Do

Din Arst vocâlis ist daz â. owê, nû wær ich gerne då! wil mich iemen vrågen wå, dem zeig ich niht anderswå. danne zuo der maget Marjâ. sold ich die sehen, ich spræche så 'von dînen gnâden mich niht lâ; sô wirde ich nimmer sorgen grå. 10 ob daz mîn bestiu vreude wær? ûf mîn wârheit sprich ich 'jâ.' 82h Waz wil ich bluomen unde klê? mir tuot ein ander sorge wê. 15 ich stên ûf der sünden lê. der solde ich mich gelouben ê. ich wil, diu strâz ze helle gê. dâ nôt ist in dem jâmersê. got selbe in mîner helfe stê; 20 waz wil ich danne genåden mê, ob mich sîn barmunge nert dort nâch mînes tôdes rê? Diu dritt vocâlis ist daz î. got herr, durch dîne namen drî wis mir mit dîner helfe bî, 25 reht als din wârheit an dir sî. von dir uns wuohs der sælde zwî an dem wir wurden ledicvrî. ez was ein jamerlicher schri

3. Vocales.

22. noh

15. Ich ste

25. dein

23. Vocales

| SEIFRIED HELBLING XII                                                                                                                                                                                                                              | 209     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| an dem kriuze 'êlî, êlî!' helf uns der ruof und iriu leit, diu dich gebar, magtlîch Marî! Waz wil ich bluomen rôt unt blô ich unsæliger dan ein krô?                                                                                               | 30      |
| grôzer sorgen hân ich zwê: diu eine, sô mîn ougenbrô belûchent, wie mich vinde dô der tôt; diu sorge lît mir hô, diu ander nôt, wie unde wô                                                                                                        | 35      |
| wirt mîn geverte. ich sprich alsô<br>'wis mir mit dîner helfe bî,<br>dû herre, genant alphâ et ô.<br>Diu vünft vocâlis ist daz û.                                                                                                                  | 40      |
| waz sol ich anders sprechen nû? Marîâ, vrowe, sprich selbe zû dem dînen lieben sun Jêsû. mir hilfet niemen baz dan dû. mîn sünd mich leider selten rû,                                                                                             | 45      |
| der ich vil ûf mîn sêl gebrû;<br>doch gênt mîn tage hin als ein tû.<br>nû ner mich, der Jâcoben nert<br>vor sînem bruoder Êsâû.                                                                                                                    | 50      |
| 30. Chreyz 36. Die ain 37. Pelauchent 39. Deu cales 46. Dem dein 52. Osau                                                                                                                                                                          | 43. Vo- |
| ХІП                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Ein mære ist guot ze schriben an, dâ zwên hovegumpelman an ein ander sendent brief. der sin ist kreftic unde tief, 83° wan sie heten bêde kunst. ân al mînes herzen gunst ist der eine meister tôt der dem andern enbôt lieber vriunt, her Jûlîân, | 5       |
| sînen dienst hât iu kunt getân                                                                                                                                                                                                                     | 10      |

2. hoff kumpell man

KIII. kein absatz in der hs.

ich armer Helblinc Sîfrit. gên alter swindent mir diu lit; ich hân die besten überlebt der muot nåch hôhen êren strebt. von Harteck wâren zwên genant, 15 zen besten wirden wol erkant mit aller lobelichen tåt, gråf Otte und gråf Kuonråt. der schilt ich prüef rôt unde wîz, baz dan des rîchen Feirefiz 20 schildes rîcheit ûz genam von Eschenbach her Wolfram. nû gnâd iu got, her Kol, her Kraft von Sliunz, zwên degen ellenthaft. den schilt in einer varwe grüen 25 vuorten die helde manlich küen. ûf êren schanz lac ir gebot als wærlich sô genâde in got. der Kuonringære werdikeit, dâ ist iu lange von geseit; 30 die brâht mit grôzen êren ber ein Heinrich Hadmar Alber. hev Kuonrinc Wîtrâ Tiernstein, wie dick dô löbelîch erschein der schilt von zwelf strichen klår 35 zobelswarz lieht goltgevar! der ligent zwei teil nû dernider; daz dritte habt sie gerne wider, von Tiernstein her Liutolt: der gæbe noch der êren solt; 40 sô weiz man im sîn rehte danc. zvkå, wie schôn der vogel sanc, von Valkenberc der alt Rapot! owê, nû genâde im got. wie des sîn muot hiet getobt, 45

11. Helblinch Seifrit
23. H. Chol H. Chrafft
24. Von Sleüntz
29. Der Chunringer
29. Der Ghunringer
20. Veraueifz
21. Childes
22. Childes
23. Als werleich
24. Von Sleüntz
25. Als werleich
26. Der geb noh
26. Veraueifz
27. Childes
28. Als werleich
29. Der Ghunring Weitra
29. Veraueifz
29. Als werleich
29. Veraueifz
24. Von Sleüntz
29. Veraueifz
29. Als werleich
29. Als werleich
29. Als werleich
29. Der Ghunring Weitra
29. Veraueifz
29. Als werleich
29. Als werleich
29. Der Ghunring Weitra
29. Der Ghunring Weitra
29. Der Ghunring Weitra

|            | SEIFRIED HELBLING XIII                  | 211     |
|------------|-----------------------------------------|---------|
|            | ob iemen vür in wær gelobt,             |         |
|            | swenn er kom under schildes dach,       |         |
|            | den man drîer varwe sach,               |         |
|            | ein teil gewecket swarz unt wîz,        |         |
|            | daz ander rôt. er het des vlîz          | 50      |
|            | daz erz zimier in einen kranz           |         |
|            | verteilt, der stæt an triwen ganz,      |         |
| $83^{b}$   | under helme muotic frî.                 | •       |
|            | daz sîner sêle genædic sî               |         |
|            | der elliu dinc bescheiden kan!          | 55      |
|            | die wîle er was, dô lebt ein man        |         |
|            | in werdiclîcher schouwe.                |         |
|            | lebte von Mîssouwe                      |         |
|            | her Otte, ein ûz erwelter helt!         |         |
|            | er was zen besten ie gezelt,            | 60      |
|            | sô man gên vînden helfe gert.           |         |
|            | erklangt ie löblîchen swert             |         |
|            | rîters hant, daz tet diu sîn.           |         |
|            | sîn schilt gap goltvar liehten schîn    |         |
|            | bî swarzer varwe dem einhorn.           | 65      |
|            | er was zen besten ûz erkorn,            |         |
|            | gên rîterlîchem prîse:                  |         |
|            | er was manlîch wîse.                    |         |
|            | ich klag die edelen Weisen.             |         |
|            | gên vîntlîchen reisen                   | 70      |
|            | pflågens rîterlîcher sit.               |         |
|            | her Kådolt und her Sîfrit,              |         |
|            | zwên helde manlîch unde milt,           |         |
|            | vuorten den leun an dem schilt          |         |
|            | und heten ouch des leun muot.           | 75      |
|            | der leu snelliclîchen tuot              |         |
|            | sîn getât mit krefte.                   |         |
|            | sô sie ze rîterschefte                  |         |
|            | zimierten ûf rîters wal,                |         |
|            | Gâmuret und Parzivâl                    | 80      |
| <b>a</b> n | 48. dreie Varibe _ 51. Daz erz zu niert | 52. Ge- |

47. Swan 48. dreie Varibe 51. Daz erz zu niert 52. Geuierteilt der stet 58. Meyssau 60. zdem 62. Er chlengt 64. Goltt vor 66. zdem 69. waisen 71. pflagen si 72. Der Chadolt vnd der Seifridt 80. Kamoret

beten dô vunden strîtes vil. doch bråht ir lop zem hæhsten zil her Wolfram von Eschenbach, der ir einen nie gesach: sô hân ich dise wol gesehen. 85 daz in ist êren vil geschehen. die werden immer sint ze klagen. doch sô muoz ich mich bejagen så ich aller beste kan. lieber vriunt, her Jûliân, 90 kum ich in merkt und in stet. då vind ich helde umb din bret. die rûnent unde winkent: avoi, wie sie trinkent, die selben waltswenden! 95 man siht an ir henden mit vil hurticlîcher ger iriu wînes volliu sper gên dem munde senken 844 und sich zer tjoste lenken 100 din in niht harte vellet. nåch dem trunke er snellet ein hovelîchez snellîn, 'hurtâ, geselle, daz ist wîn, den wir sehen vür uns tragen! 105 wer möht im sinen munt versagen? er ist snîdec linde klâr!' klüegelîchen trit ich dar, mîn gruoz wirt in kunt getân; den hære, lieber Jûlîân. 110 ich sprich 'von Tenmarke Vruot, geb iu sæligen muot, und gesegen iu disen wîn der milte künec Salatîn!' då grüez ich die werden mit. 115 'willekomen, lieber Sîfrit!' sprichet ein kneht getriu: 'vrouwe, tragt im vieriu!' 83. Der 91. merch 94. Avi 98. Wein 116. Wil chum

| SEIFRIED HELBLING XIII                      | 213  |
|---------------------------------------------|------|
| der ander sprichet nâch dem                 |      |
| 'ez wær immer mir ein schem,                | 120  |
| belib er von mir ungeêrt:                   | _,_, |
| tragt im sehs phenwert!                     |      |
| durch mînen willen diu trinc,               |      |
| Sîfrit, lieber Helblinc!'                   |      |
| der dritte und der vierde                   | 125  |
| bietent mir die wierde;                     |      |
| daz zabelînes dinc stêt wol.                |      |
| als ich danne wirde vol,                    |      |
| von mir wirt ûf gebrieren                   |      |
| `lâzâ rumbelieren!'                         | 130  |
| daz ist ein swæbisch krîe.                  |      |
| stolziu massenîe,                           |      |
| ich sag iu guotiu mære,                     |      |
| wol zehen vüerære                           |      |
| varent, des bin ich gewer,                  | 135  |
| ûf der Kremser sträze her.                  |      |
| ir wegen die sint ri <del>ng</del> e,       |      |
| sie vüerent phenninge                       |      |
| nâch weizen hinz dem Annîs.'                |      |
| Jûlîân, bistû nû wîs                        | 140  |
| sô merk ir namen rehte,                     |      |
| sie sint væric knehte.                      |      |
| 'Sîfrit, dû redest ze lût'                  |      |
| sprichet Kunzel Unkrût.                     |      |
| Brichenvrid Gebûrenhaz                      | 145  |
| sprechent 'sagt uns vürbaz                  |      |
| nâch der rehten sliht.'                     |      |
| 'der herzoge doch niht riht,                |      |
| er hât sô vil ze schaffen                   |      |
| mit leyen und mit phaffen                   | 150  |
| daz er nimmer müezic wirt,                  |      |
| då von er geriht verbirt:                   |      |
| des suln wir vrælîchen reschen'             |      |
| sprach Îlinzgrap, Stantbîdervleschen:       |      |
| vert 124. Heblinch 127. Daz Zobeleins dinch |      |

| 122. Pheniwert   | 124. Heblinch | 127. Daz Zobelein | s dinch |
|------------------|---------------|-------------------|---------|
| 129. aufgebriern | 139. Onneifz  | 140. nun 142.     | Verich  |
| 145. Prihen Vrid | 153. retschen | 154. standt       |         |

.:

| wir sîn eitgesellen.                 | 155 |
|--------------------------------------|-----|
| hellen daz sie hellen                |     |
| die phaffen, wir gewinnen guot.      |     |
| ist der tiuvel ungemuot,             |     |
| dem slah ich einez an die kel.       |     |
| Endânriu und Æhtdersêl,              | 160 |
| wol ûf, zwên gêret knappen,          |     |
| sô iuch die bern sappen!             |     |
| 'her Grolnört' sprach Müschenrigel,  |     |
| 'swer hiuwer niht gebûren vîgel,     |     |
| dem sîn die rôsen widerseit!'        | 165 |
| 'Strütensac, bistû bereit?           |     |
| sprach sîn geselle durh den Sweller: |     |
| wir vliehen niht inz waltgeczeler;   |     |
| der lantvride ist sô guot            |     |
| daz uns niemen niht entuot!'         | 170 |
| 'nû wol mich wart' sprach Geizvuoz:  |     |
| loså, geselle, hemschen gruoz,       |     |
| 'got vrist uns disen herzogen        |     |
| bî dem wir in dem lant sô brogen!'   |     |
| ûf die strâze ist in gâch;           | 175 |
| ich rît von verren hinden nâch.      |     |
| alsô muoz ich mich begân,            | ,   |
| lieber vriunt, her Jûlîân.           |     |
| wirt mir niht scharlach unde zobel,  |     |
| ez wirt mir eins gebûren hobel       | 180 |
| von eim guoten Pöltingære.           |     |
| 'hurtâ, ir degen mære!'              |     |
| heb ich an mîn krîe,                 |     |
| sô mant in sîn âmîe                  |     |
| daz er den gebûren übertret,         | 185 |
| sô er von dem pherft wet.            |     |
| daz mære sî iu kunt getân,           |     |
| lieber vriunt, her Jûlîân.           |     |
| gilt iu iht daz selbe werc           |     |

160. eht der Sel 166. Strutten sach 167. in durh den Sweller wird ein name auf -swelch zu suchen und in der folgenden zeile waltgezelch zu lesen sein. 172. Loes an g. hemischer gr. 176. Ich reit von Vertten 182. Vurttra

#### SEIFRIED HELBLING XIII

215 190

von Lâ unz an den Meinhartsberc, des gan ich iu mit triwen wol, als ein geselle dem andern sol. ob ir wol schaffet iwer dinc, des vreut sich Sîfrit Helblinc.

190. Von Loo

85ª

## XIV

Eines tages ich gesaz in gedanken unde maz ieglîchen lantsit. der dem lande wonet mit. sô ist dem lande niht gelîch 5 daz då heizet Österrîch. die liute wintschaffen sint. wintschaffen treit ein kint und ist dem alten ouch vil reht. den selben sit ir an uns seht. 10 swes ie ein lantvolc began, hie ze lant daz grîf wir an. ich hån gehôrt von verre, daz unsers landes herre, der biderbe herzog Friderich, 15 den Ungern stalte sich gelich. wir sîn des niht entwahsen, kurzez har nach den Sahsen hab wir ouch getragen hie. der Beheim sit uns niht vergie, 20 daz wir jehen müezen, unser vriunde grüezen 'tobroytra' des morgens. dô was niht ane borgens, wir kunden unser lachen 25 grôz bêheimisch machen. ich sag iu dem was alsô

xiv. kein absatz in der he. 8. treidt 13. von Verren 14. her' 23. genau dobré gitre oder dobry'tro, guten morgen. 24. ohn porgens

|     | 'huersyna so eso eso.'         |    |
|-----|--------------------------------|----|
|     | dô was unser lachen ûz.        |    |
|     | 'witaipan! popomauz!'          | 30 |
|     | daz gie enzwischen uns entwer. |    |
|     | dannoch hab wir vuoge mêr,     |    |
|     | die wil ich iu nennen.         |    |
|     | wir kunnen ros rennen          |    |
|     | sam die Mîssenære,             | 35 |
|     | nider huet, niht swære         |    |
|     | und wacker mit dem houbet.     |    |
|     | sô man uns niht erloubet       |    |
|     | vrîtages kæse und eier,        |    |
|     | vreidic sam die Beier          | 40 |
|     | sî wir mit gevræze.            |    |
|     | wir dünken uns als ræze        |    |
| 85° | sam die Stîrære.               |    |
|     | tæpischiu mære                 | •  |
|     | künne wir sagen då nåch        | 45 |
|     | âz der Kerndenære språch.      |    |
|     | ze Kreine sî wir des gebeten   |    |
|     | daz wir windischen treten      | •  |
|     | nåch der blaterpfifen.         | ٠. |
|     | uns kan niht entslîfen;        | 50 |
|     | wir vüeren mit den Walhen      |    |
|     | liderîne malhen.               |    |
|     | nû hânt uns die Swâbe,         |    |
|     | des ich got immer lobe,        |    |
|     | her in ditze lant brâht,       | 55 |
|     | des ich ê nie gedâht,          |    |
|     | sätel als die krippe           |    |
|     | gênt uns umb die rippe         |    |
|     | als die zarge umb den tuorn.   |    |
|     | <b>sô</b> wir kurzwîlen vuorn, | 60 |
|     | dô der turnei was snel,        |    |
|     | bekelhûben brâzel              |    |

30. wjtey pane willkommen herr; bopomozi glück zu. die 28e zeile weiß ich nicht mit sicherheit zu deuten. Haupt.
35. Meissehner 36. Nider huet nit swer: ?
38. Sa 44. Tepischeu 49. Plotter pheysten 51. Walichen 52. Malichen 59. Zarig 62. Pechel

| SEIFRIED HELBLING XIV                     | 217 |
|-------------------------------------------|-----|
| liez wir allez underwegen;                |     |
| des wir nû vil gerne pflegen,             |     |
| durch der Swâbe willen.                   | 65  |
| ez kan sich niht verzillen,               |     |
| des Österliuten wirt ze muot;             |     |
| si grîfenz an und tuon ez guot.           |     |
| den landen ist niht gelîch,               |     |
| Stîre unde Österrîch,                     | 70  |
| diu zwei wol geherret sint.               |     |
| des ræmischen küneges kint                |     |
| sint zwên ahtbære vürsten hie.            |     |
| sô guot vride wart noch nie               |     |
| an allen gemerken.                        | 75  |
| dar an kan uns wol sterken                |     |
| der künec abher von dem Rîn.              |     |
| daz sol umb in gedienet sîn               |     |
| von disem lande endelîch.                 |     |
| ir dienstman wurdet nie sô rîch;          | 80  |
| allez daz ir vindet veil,                 |     |
| des koufet ir ein michel teil.            |     |
| daz lât etlîche wîle sîn,                 |     |
| und vart ûf zuo dem Rîn;                  |     |
| daz rât ich bî den triwen mîn:            | 85  |
| ir trinket unde geltet den Ezelînes wîn!' |     |

hauben Pramzzell: auf brazel führt die altfranzösische benennung der armschiene, brachelle. 80. wuerd 86. Ezleins vergl. Nib. 1897, 3.

# XV

86° Got in dem hæhsten trôn
in sînen drin persôn
mit vollen genâden êwiclîch
ist in sîner vreuden rîch.
wes er dâ beginne,
des bin ich âne sinne
daz ich von den werken sag
sîner gotheit. ich enmag
xv. überschrift Dacz ist der taugen buch.
8. ich mag

| gedenken niht die vröude,<br>diu an der beschöude<br>sîner gotheit mac gesîn.<br>daz envollen wæren mîn                                                    | 10 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| aller engel sinne, müelich würd ich inne waz dort freuden ist bereit in dem spiegel der gotheit. die erwelten manic tougen                                 | 15 |
| mit geistlichen ougen in des himels vreude sehent, des sie ze vollen gnåden jehent. sit min sin ist ze kranc, ich wil wenden den gedanc                    | 20 |
| an menschliche sinne, ob ich rede beginne, daz die wol verstendic si: gotlicher sinne bin ich vri. ditz ist mins sprechens anevanc.                        | 25 |
| ir herren, dünkt ez iuch ze lanc,<br>sô kürze wir daz ende<br>ân alle missewende.<br>der kneht den ich hân vertriben,<br>von dem ist mir ein mære beliben, | 30 |
| des sag ich iu die wärheit.<br>bî den zîten ich reit<br>schône ûf einer strâze sleht.<br>nû reit enneben mich der kneht,<br>er sprach 'herre, geruochet ir | 35 |
| eine rede bescheiden mir,<br>umb waz die liute in Österrich<br>gebärent also blûclich.<br>ob einer gerne vreudic wær,<br>den heiz wir einen rogzær.        | 40 |

10. bescheidt (: Vreüd) 20. gebent 27. meins prechs ohne Vanc 28. dunchz eu 35. Schön 40. Geworn also plaueleich 42. Roggtzer: das wort rogzære erklärt sich durch das baierische rohezen (Schmeller 3, 78) und das ahd. rohon, rohjan, rugire (Graff 2, 431 f.).

|                 | SEIFRIED HELBLING XV                | 21         | 9 |
|-----------------|-------------------------------------|------------|---|
|                 | ist ein ander vrô dâ bî,            |            |   |
| 36 <sup>b</sup> | wir wellen daz er trunken sî.'      |            |   |
|                 | ich sprach 'vriunt, wie meinstû daz | 2? 4.      | 5 |
|                 | daz bescheide mir noch baz.'        |            |   |
|                 | 'herre, ich hær die alten sagen     |            |   |
|                 | daz bî ir alten lebetagen           |            |   |
|                 | daz lant gar mit vreuden was.       |            |   |
|                 | sô die bluomen unde gras            | 50         | 0 |
|                 | ensprungen in dem meien,            |            |   |
|                 | die hôch gemuoten leien,            |            |   |
|                 | ich mein die herren milte,          |            |   |
|                 | die gåben kleider, schilte:         |            |   |
|                 | sô huop sich turnieren,             | 5          | ŏ |
|                 | tanzen, tjostieren,                 |            |   |
|                 | buhurt in den gazzen,               |            |   |
|                 | schilt rîterlîchen vazzen           |            |   |
|                 | vor den schænen vrouwen.            |            |   |
|                 | dô was guot ze schouwen             | 60         | ) |
|                 | gezieret manic klârer lîp,          |            |   |
|                 | bêdiu maget unde wîp.               |            |   |
|                 | die rîter truogen kleider.          |            |   |
|                 | des ist nû niht leider.             |            |   |
|                 | ein rîter nimt gar vür guot         | 65         | , |
|                 | zem winder einen vêhen huot         |            |   |
|                 | und ein kürsen schæsin:             |            |   |
|                 | daz sint nû diu kleider sîn:        |            |   |
|                 | zem sumer einen zendâl,             |            |   |
|                 | under einem huote hin zetal         | 70         | ) |
|                 | ein roc ân suckenîe.                |            |   |
|                 | den herren ich verphie              |            |   |
|                 | der sô zegelîchen tuo;              |            |   |
|                 | geb die suckenî dâ zuo!             |            |   |
|                 | ich sprach 'swîc, unwîser kneht!    | 75         |   |
|                 | dîniu mære sint mir unreht;         |            |   |
|                 | dû vliusest mir âne schult          |            |   |
|                 | der lantherren hult.'               |            |   |
|                 | er sprach 'herre, erloubet mir      |            |   |
| daz             | gras? 71 Sakkanay 79 yannhay        | 74 Quilbon |   |

50. und daz gras? 71. Sakkaney 72. verphey 74. Sukkeney 75. swei

|                      | ze reden mêr: ich unt ir<br>sîn die mâze wol verswigen<br>daz diu rede sol geligen.'<br>ich sprach 'kanstû verswîgen,                                | _ 80                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                      | sô gerne hôrte ich gîgen<br>niht sam dîniu mære.'<br>dô sprach der vil gewære<br>'herre, ich kam ze Wienen                                           | 85                         |
| 87*                  | und sach ze hove dienen.  dô der vürst von tische stuont, ich tet sam die geste tuont und stuont ûf eine lære banc. diu wîle was mir doch niht lanc: | 90                         |
|                      | der aller besten vier såzen sô nåhen mier daz ich ir rede wol vernam. si sint niht in dem munde lam, iriu mære hôrte ich wol,                        | 95                         |
|                      | herre, diuch iu sagen sol. ez sprach der altist under in 'hœrt, ir herren, ich hân sin unde wîsheit dâ zuo. der ein guot nütze kuo                   | 100                        |
|                      | hât, den wer ich ûf der stat<br>daz er ein vuoder milch hât<br>von ir in eime jâr.<br>daz sag ich iu vür wâr.'<br>ich dâhte, 'seht, wâ Gâmuret       | 105                        |
|                      | vor Camvoleis daz beste tet! lützel er sîn ellen spart unz im diu küneginne wart, Herzeloid, diu schœn, diu klâr, mit ir zwei küneerîch vür wâr.'    | 110                        |
| ·                    | der ander sîn rede huop<br>ich freu mich zehen korngruop;<br>die hiez ich verstôzen wol,<br>wan sie sint getreides vol.                              | 115                        |
| 87. Wien<br>102. nuz | 88. dien 91. auf ain lerpanch 98.<br>107. wo Kameret 111. Herzen laud                                                                                | die ich euh<br>112. verbar |

Digitized by Google

|                 | SEIFRIED HELBLING XV                                   | 221      |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----------|
|                 | wol ich des geniezen mac                               |          |
|                 | hin unz umb sant Georgen tac.'                         |          |
|                 | dô dâht ich 'seht hie Parzivâl!                        |          |
|                 | wie er wuote umb den grâl                              | 120      |
|                 | und wie er ranc nâch werdikeit,                        | 120      |
|                 | dô Orilus mit im streit!'                              |          |
|                 | dô sprach der dritte dienstman                         |          |
|                 | 'zwâr ichn weiz unde kan'                              |          |
|                 | an daz ich hiwer in dem lesen                          | 125      |
|                 | gar ein tôrel bin gewesen.                             | 123      |
|                 | umb vierzec phunt kouft ich win vür                    | ••       |
|                 | den besliuzet mîn kellertür,                           | •        |
|                 | daz ich in trink vil selten;                           |          |
|                 | er muoz mir wider gelten                               | 130      |
|                 | mîn phenninge und sô vil mêr                           | . 190    |
|                 | daz ich sîn niht ze wandel ger.                        | •        |
|                 | ich dâhte 'owê, Gramoflanz!                            |          |
| 87 <sup>b</sup> | wie er tobete umb den kranz                            |          |
| 0,              | den Gâwân ab der linden brach,                         | 135      |
|                 | daz er die herzoginne sach,                            | 199      |
|                 | Orgelûs, die schæn, die klår,                          |          |
|                 | diu in mit ir brâhte dar.                              |          |
|                 | der vierde sprach 'ir herren,                          |          |
|                 | wir haben einen werren,                                | 4.40     |
|                 | der ist uns niht rehte.                                | 140      |
|                 | rîter unde knehte                                      |          |
|                 | ein teil ze hôchvertic sint.                           |          |
|                 | die mînen ich doch überwint                            |          |
|                 | daz sie sich müezen smücken.                           |          |
|                 | wir sullens nider drücken                              | 145      |
|                 | swâ wir immer kunnen;                                  |          |
|                 |                                                        |          |
|                 | niht sulle wir in gunnen                               |          |
|                 | daz sie vordern an uns gåb.<br>hab der man daz er hab. | • ~ 0    |
|                 | ob wir umb sust vunden                                 | 150      |
|                 |                                                        |          |
| _               | ros bî drîzic phunden,                                 |          |
|                 | diu sul wir in sô niht geben.                          |          |
|                 | vmb den Cral 125. ich 126. niht gar?                   |          |
| meflantz        | 134. tobt 135. Kaban 137. Origelus                     | 153. Der |

|     | wir sullen ahten ê vil eben       |     |
|-----|-----------------------------------|-----|
|     | daz er gelt diu vünf teil;        | 155 |
|     | wirt im daz sehste ze heil,       |     |
|     | des sint doch wol vünf phunt.     |     |
|     | dâ bî sol im werden kunt,         |     |
|     | daz er stæte sî bereit            |     |
|     | und uns lob ûf sînen eit,         | 160 |
|     | die wîle und daz march lebe,      |     |
|     | daz erz nimmer hin gebe.'         |     |
|     | ich gedâhte 'künec Artûs,         |     |
|     | ze Karidôl in dînem hûs           |     |
|     | milticlîchen gap dîn hant!        | 165 |
|     | des hât mich dirre her ermant.'   |     |
|     | dô strâft ich aber den kneht,     |     |
|     | 'sim, dû bœswiht, sag mir reht,   |     |
|     | was der von Kuonringe då?'        |     |
|     | 'nein er, er was anderswâ,        | 170 |
|     | ich wæne datze Velsberc.          |     |
|     | got durch dîniu hœhstiu werc      |     |
|     | wis gelobt der mære!              |     |
|     | nie dehein Kuonringære            |     |
|     | gap dehein ros an vier bein;      | 175 |
|     | sie habentz al vergolten ein,     |     |
|     | dà zuo phantlæse gegeben.         |     |
|     | got der vriste in ir leben!       |     |
| 88* | ich mein, die Kuonringære sîn.    |     |
|     | dâ Kuonringære vuore an schîn,    | 180 |
|     | die ner uns sant Marîen kint!     |     |
|     | ich weiz wol, sô sie nimmer sint, |     |
|     | hundert jär hin näch ir nam       | •   |
|     | wirt genennet zeiner scham        |     |
|     | den bæsen ungeslahten             | 185 |
|     | die schemlîchen trahten.          |     |
|     | 'lieber herre mîn, nû seht,       |     |
|     | ir sît zornic' sprach der kneht.  |     |
|     | 'nû nemt iu vil guoten muot:      |     |
|     | ich sag iu mære, diu sint guot.   | 190 |
|     | Jave                              | 200 |

168. sim: vergl. gr. 3, 303. 779. 169. Chunringe 171. dotze 179. 180. Chunringer 180. Do — ohn schein 183. hin noch

| SEIFRIED HELBLING XV                                       | 223       |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| nie dienstman wart ze rehte                                |           |
| ân rîter unde ân knehte                                    |           |
| die ouch rîtermæzic sîn.                                   |           |
| hiet er goldes volliu schrîn                               |           |
| der rîter niht gehaben kan,                                | 195       |
| wie mac der sîn ein dienstman?                             | 133       |
| er ist bæse unreine:                                       |           |
| sîn guot zert er ze kleine;                                |           |
| er wænet ez erbe an sîn kint.                              |           |
| got machez krump unde blint!                               | 200       |
| ich mein daz selbe unvasel.                                | 200       |
| ez bringet birche noch diu hasel                           |           |
| mit slegen nimer då zuo                                    |           |
| daz ez edellîchen tuo.                                     |           |
| vaterhalp ist ez verschamt                                 | 205       |
| und ist muoterhalp erlamt                                  | 200       |
| an aller hande werdikeit,                                  |           |
| ân daz er grôzen nît treit                                 |           |
| und ninder sich gesellet                                   |           |
| då man sich vrumelich stellet.'                            | 940       |
| ich sprach 'nû swîc, vrumer kneht                          | 210       |
| der rede. uns sint doch ungereht                           |           |
| sumelîche dienstman.                                       |           |
| gêt daz lant ein nôt an,                                   |           |
| mit wem wellent sie daz wern                               |           |
| und vor vînde schaden nern?                                | 215       |
| der kneht sprach 'herre mîn,                               |           |
| då wellent siz låzen sîn:                                  |           |
| dem tæten sie gelîche wol,                                 |           |
| sô ich die warheit sagen sol,                              | 000       |
| då enhalp Tuonouwe.                                        | 220       |
| an sînem hove an bouwe                                     |           |
| manec man sach leiden blic,                                |           |
| von Wiene unz an den Semernic.                             |           |
| der Hartberc wart niht vermiten,                           | 005       |
| daz lant allez abe geriten                                 | 225       |
| bî der Lîtâ hin zetal.                                     |           |
|                                                            |           |
| 200. mahs 202. pirh 210. Do<br>218. sihs 219. D. Töten sih | 211. swei |

88<sup>b</sup>

199. erib 216. Veint

| då die Unger heten wal,          |     |
|----------------------------------|-----|
| då ist daz lant gar verhert,     |     |
| wand inz leider niemen wert.     | 230 |
| 'nû lâ michz immer dienen,       |     |
| gesell, wær dû ze Wienen,        |     |
| dô die vînde vür die stat        |     |
| suchten? wie wart daz pfat       |     |
| getreten an dem tokzen!'         | 235 |
| mîn kneht begunde wakzen         |     |
| daz houbet, 'lieber herre mîn,   |     |
| des låt iuwer vrågen sin.        |     |
| ich stuont bî stuben burctor     |     |
| in einer zinn. då sach ich vor   | 240 |
| einen rîchen dienstman           |     |
| sînen kneht ruofen an            |     |
| Ekwart, île hin und goum,        |     |
| daz der vorder schrancboum       | ٠.  |
| inder sich entzwicke.            | 245 |
| sie rîtent alsô dicke            |     |
| als daz in der sunne vert.       |     |
| waz uns von in sî beschert?      |     |
| sie rennent ûf dem grieze.'      |     |
| 'der mich hin ûz lieze.'         | 250 |
| sprach ein ander da bî,          |     |
| ich bræht ir zwên oder drî       |     |
| her in gevangen mit mir.'        |     |
| dem wart verhabet dô diu gir,    |     |
| daz er anders niht entet,        | 255 |
| wan er lie'z durch friunde bet.  |     |
| ich sach umbe in die stat.       |     |
| ein herre sînen knappen bat,     |     |
| der mohte wol ein baseman sîn,   |     |
| er sprach 'lieber Gozwîn,        | 260 |
| dû hâst ein jopen, diu ist guot, |     |
| veste ist dîn îsenhuot,          | •   |

 228. 229. Do
 234. Suehten
 235. Toegzen
 236. wegzen
 238. Des

 lat mich ewer
 240. nach dieser zeile in der hs. ein querstrich.

 244. sehran paum
 245. In der s. entzwiche
 250. mich] mir

 256. Danne er liez
 259. Pazman
 260. Gözzwein
 261. Yöppen

|               | SEIFRIED HELBLING XV               | 225          |
|---------------|------------------------------------|--------------|
|               | sô bistû, helt, vermezzen,         |              |
|               | wol ûf gesezzen.                   |              |
|               | nû nim mîn vänel in die hant       | 265          |
|               | und wis vlîzeclîch gemant,         | 203          |
|               | rît für das burctor,               |              |
|               | und hab iz lobelîch enbor,         |              |
|               | daz ez der herzog selber sehe      |              |
|               | und uns beiden frumkeit jehe.      | 270          |
| 89*           | dem knappen was zer verte gâch,    |              |
| 35            | der herre ruoft im aber nach       |              |
|               | 'habe, lâ dir sagen mêr.           | •            |
|               | wis an die vînde niht ze ger.      |              |
|               | dû hâst vor dîner starken wamp     | 275          |
|               | gesoten hanifâkamp,                | 2/3          |
|               | daz dir niht gewerren kan.         |              |
|               | Gozwîn, hab den hengst her dan:    |              |
|               | wirt er dir erschozzen,            | ·            |
|               | ich gap dir unverdrozzen           | . 900        |
|               | ein phunt vert dran ze stiure,     | 280          |
|               | daz giltest dû mir hiure.          |              |
|               | 'ir mant in alze verre'            |              |
|               | sprach ein ander herre.            |              |
| •             | 'owê, wâ sint die mînen?           | 904          |
| -             | nû gêt iz an ein grînen.           | 285          |
|               | den Ungern gie iz nie sô eben.     |              |
| •             | in ist Ebersdorf gegeben:          |              |
|               | sô iz sî verwâzen!                 |              |
|               | owê, wie hât mich lâzen            | 290          |
|               | Gêrolt, den mir mîn vater lie      | 290          |
|               | ûf einem hengest, der noch nie     | •            |
|               | gras an fulzande enbeiz!           |              |
|               | ich leiste im doch den geheiz      |              |
|               | der mich dûht niht snæde,          | 295          |
|               | dô ich daz wîsæde                  | 230          |
|               | ze phingsten sînem vater liez      | ·            |
|               | dâ von daz ich imz gehiez          |              |
|               |                                    |              |
| 266. vleifsek |                                    | 291. den] de |
| zys. Grais a  | n falfzezend nie enbayz 295. snode | 296. Weisede |
|               |                                    |              |

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

15

|          | an dem hengst ze stiure.'<br>'herre, klaget niht sô tiure' | <b>300</b> |
|----------|------------------------------------------------------------|------------|
|          | sprach ein rennære,                                        |            |
|          | ich weiz din rehten mære.                                  |            |
|          | ein bekklotz, ein mestswîn                                 |            |
|          | er ze des Pibers türlîn                                    |            |
|          | kündiclîchen ûz brâht:                                     | 305        |
|          | ze sîner herberge er gâht:                                 |            |
|          | dâ sitzet der veltfürste;                                  | •          |
|          | meizlinc unde würste                                       |            |
|          | kan er machen wol då van:                                  |            |
|          | er dient iu gerne, swie er kan.                            | 310        |
|          | ich wil an in nibt rîten.                                  |            |
|          | bring in, ich wil sin bîten.'                              |            |
|          | die vînde ûf den griezen                                   |            |
|          | die innern des niht liezen,                                |            |
| $89^{b}$ | sie huoten wol der sehrancboum:                            | 315        |
|          | daz sag ich niht ûz eime troum.                            |            |
|          | ein dienstman kam mit grimme,                              |            |
|          | zornic was sîn stimme,                                     | ,          |
|          | er vuort ein venel in der hant,                            |            |
|          | 'alze nåhen ist der brant                                  | 320        |
|          | der vor der stat ûf gêt!'                                  |            |
|          | dri schützen er då hêt                                     |            |
|          | die vuorten armst unde bogen.                              |            |
|          | wir sullen vür die stat zogen!                             |            |
|          | swes man då beginne,                                       | 325        |
|          | sô lât diu pherift hinne'                                  |            |
|          | sprach einer vor dem burctor;                              |            |
|          | 'då håt niemen pherift vor,                                |            |
|          | wir tokzen dâ ze vuoze.                                    |            |
|          | daz setze got ze buoze.                                    | 330        |
|          | aller unser vordern sêl,                                   |            |
|          | die wâren zuo den vînden snel.                             |            |
|          | möhten sie gedenken wider                                  |            |

 303. Pekhkloz
 304. Daz er ze des P. t.
 305. hinauz

 308. Maysling
 nach 312 in der hs. ein querstrich.
 315. Schranpaum

 325. Wes
 328. Do hat mein Ph. v.
 329. W. Cegzen

 do
 331. Alle

| SEIFRIED HELBLING XV                                      | 227   |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| wie wirz han geschaffen sider,                            |       |
| ez wær in dort ein wîze wol.                              | 335   |
| sô man die warheit sagen sol.                             | 000   |
| owê her Schenk von Hûsbach,                               |       |
| waz iu êren hie geschach!                                 |       |
| got iuchs geniezen lâze                                   |       |
| daz man ze Wienne ein straze                              | 340   |
| nach iwer herberge hiez.                                  |       |
| billîch iu der vürste liez                                |       |
| die burcgräfschaft ze Brucke,                             |       |
| wand ir truogt über rucke                                 |       |
| daz gemerke wærlîch.                                      | 345   |
| zwêne helde muotes rîch,                                  | 010   |
| ich mein die werden Priuzel,                              |       |
| die hieten niht ein griuzel                               |       |
| umb tûsent Unger gegeben,                                 |       |
| sô sis gên in sâhen streben.                              | 350   |
| ir banier gesparret,                                      |       |
| wol diu bî vînden harret.                                 |       |
| 'Rîcherstorf!' sie kriren                                 |       |
| zehant die Unger schriren                                 |       |
| 'fugat fush mingrel!                                      | 355   |
| hie kumt Wuhart krel!'                                    |       |
| 90° ich nennes niht zen rîchen:                           |       |
| bî herzog Friderîchen                                     |       |
| sint sie hofgesinde gewesen.                              |       |
| die besten het er ûz gelesen                              | 360   |
| alumbe in disem lande.                                    |       |
| swen er vrum erkande,                                     |       |
| der muoste hofgesinde sîn.                                |       |
| des landes brôt, des landes wîn                           |       |
| er mit in êrlîchen zert;                                  | 365   |
| daz wart vrumclîch gewert                                 |       |
| von in an allen enden.                                    |       |
| daz wellent sie wenden                                    |       |
| und den vürsten rihten abe                                |       |
| 337. Schench von Haufspach 339. euchz 343. Prukh          |       |
| 344. rukh 345. werleich 350. So si 351. gespare           |       |
| 353. Reiherstorff 357. Ich nenne siu nich zden reihen 367 | . im? |

15

90<sup>b</sup>

| daz er niht hofgesinde habe. der hof ist niht des kleiner, deham selb ist niur einer. des ist daz lant allez vol. rîche hern daz bewærent wol                 | 370   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| die selbe hofgesinde sint.  wå nû rîter rîters kint!  ir sît ze hove niht erkorn, iuwer herr gêt âne sporn,                                                   | 375   |
| er hât diu pherift heime gesant. dâ mit sît ir des gemant daz man iu niht vuoter gît. wâ sîn herberge lît,                                                    | . 380 |
| daz wizzet ir lîht baz dan ich.<br>des herren küche, dünket mich,<br>ein vil lützel riuhet.<br>der koch ab wege fliuhet<br>und muoz iu unwierden.             | 385   |
| er hât niur im selbvierden<br>bereit ein lützel spîse;<br>daz schuof der herre wîse.<br>dâ ist niht schœner wecke.<br>Kuonrât von Marchecke                   | 390   |
| gît iuz willeclîcher, ern ruocht werd er sîn rîcher. des vürsten hof niht wol gevert, sô der rât zesamne swert geselleschaft durch gewin.                     | 395   |
| niht wol daz gevellet in, sô ein herre êrlîchen gêt hin ze hove, swâ er stêt, daz rîter umb in dringent. zem vürsten sie gespringent, ir einer im zuo snallet | 400   |
| wie der sîn guot verschallet,<br>lieber herre, âne nôt!                                                                                                       | 405   |

372. nuer 383 leit paz 385. Ein vil luzel reuhet 386. fleuhet 392. Marichekk 394. Rueht ohne ern 396. rott 404. sein gurtt

406. die Ezzen alle 407. verlat 408. dret 410. wölle 412. Sporn guett des slaunet 416. wil] vil 418. Der lazze v. 421. wan] nuer 431. Silber plieshel: vergl. pläsch Schmeller 1, 338? 432. na pischel ist vielleicht eine scherzhafte entstellung des böhmischen napj se trink! 434. varm in

der vürst solt wesen grüezec: nû tuont si in sô unmüezec daz ein nîgen kûme ergêt

|     | gein dem, der dort in eren stêt.  | 440 |
|-----|-----------------------------------|-----|
|     | der beginnet danne jehen          |     |
|     | 'den vürsten hân ich wol gesehen  |     |
|     | und sîne râtgesellen.             |     |
|     | waz sie dâ mit wellen?            |     |
| 91ª | sie nagent im diu òren.           | 445 |
|     | ze einem landes tôren             |     |
|     | wellent sie in machen.'           |     |
|     | des mac der tiuvel lachen         |     |
|     | daz er inz niht erwern kan.       |     |
|     | ich wil niht langer hie stån,     | 450 |
|     | wir suln zer herberge.            |     |
|     | Kuonrat von Sitzenberge,          |     |
|     | nim dîn gesellen mit dir,         |     |
|     | ir sult ezzen vor mir.            |     |
|     | als ez ûz gewendet,               | 455 |
|     | der hof wirt entlendet            | 700 |
|     | daz man in siht blôzen.           |     |
|     | einen schoch grözen               |     |
|     | siht man nåch im ûz gên.          |     |
|     | daz dûhte ê ein wol stên;         | 460 |
|     | nû ist ez gar ze nihte.           | 400 |
|     | lieber got, daz ribte             | -   |
|     | über al die snûder dâ zuo         |     |
|     | daz man edellîchen tuo.           |     |
|     |                                   |     |
|     | 'owê, waz redest, frumer kneht?   | 465 |
|     | ich hiet aber sträfens reht       |     |
|     | gên dir, daz dû sagen wil         |     |
|     | des mir ze hæren ist ze vil       |     |
|     | und ist disem lande               |     |
|     | ein werltlîchiu schande.          | 470 |
|     | 'herr, nû lât mich doch genesen;  |     |
|     | ir sult mir genædic wesen.        |     |
|     | ditz ist der tougen buoch genant; |     |
|     | daz sol niemen sîn bekant,        |     |
|     | ân heimlîchen gesten              | 475 |

441. gehen 446. torren 451. zder Herwerig 452. Sizzenperig 455. ez] er? 456. enelendet? 460. Daz douht e ein Wolsten 463. Vber alle die snauden da zue 470. wertleicheu

|                 | SEIFRIED HELBLING XV                 | 231 |
|-----------------|--------------------------------------|-----|
|                 | die uns den gebresten                |     |
|                 | unsers landes helfen klagen.         |     |
|                 | den sulle wir vür tragen             |     |
|                 | unser buoch der tougen.              |     |
|                 | herr, daz ist åne lougen,            | 480 |
|                 | daz mær muoz an ein ende.            |     |
|                 | slüeget ir mich an die zende,        |     |
|                 | sô wil ich doch reden mêr.           |     |
|                 | was ez der lantherren êr?            |     |
|                 | dô man enhalp Tuonouwe brant,        | 485 |
|                 | dô roubtens dischalp daz lant,       |     |
| •               | ze Wienne, wol driu tûsent man.      |     |
|                 | waz gewunnen sie den vînden an       |     |
|                 | in sehs wochen unde baz?             |     |
| 91 <sup>b</sup> | owê, umb wiu lie man daz?            | 490 |
|                 | kleinen schaden man in tet           | •   |
|                 | ez wæren bürge oder stet,            |     |
|                 | dâ die vînde suochten hin,           |     |
|                 | niemen het deheinen sin              |     |
|                 | dêr in iht abe bræche                | 495 |
|                 | und sînen schaden ræche.             |     |
|                 | in sumlîcher veste                   |     |
|                 | wert man sich der geste              |     |
|                 | leider bæslîch genuoc.               |     |
|                 | ein gebûre sîn slâfluoc              | 500 |
|                 | wert vrumeclicher vaster.            | •   |
|                 | daz ist wol ein laster.              |     |
|                 | Rôrouwe, Kirchenprel,                | •   |
|                 | Swâbedorf, sant Pêternel,            |     |
|                 | daz gefluochet sî der zît            | 505 |
|                 | dô êrste wart an iuch geleit         |     |
|                 | morter unde steine!                  | ,   |
|                 | man wert iuch gar ze seine.          |     |
|                 | sô der schade geschiht,              |     |
|                 | sô spricht man Ichn getrût sîn niht. | 510 |
|                 |                                      |     |

484. Waz 486. Do raubtenst 488. gewinne 490. vmbeu 492. purign 495. Der 500. Slaufluech: vergl. 1, 683. 503. Rorau Chirchen prel 504. Swobdorf sand P. 507. Mauter 510. So sprihten ihn getrauzen nicht

daz sie bedæhten ê den sin! Getrûtsînniht reit den hengst hin. wan sie ze nåhen lit dem hiern. ich sach hiute wel an viern. den waren sie unnütze. 515 in din antlütze enphiengen sie die schrimpfen. daz sie sie muosten rimpfen. mit urloup, lieber herre, und rede ich ze verre. 520 ir sprecht lîht waz ich würke? der bischolf von Gürke vlôs mêr pferift an wer dan allez ungerischez her in disem lande tæte; 525 daz habet gar vür stæte. diu rede hab ende, herre mîn. nû lât iu enpholhen sîn daz sie niht kume vürbaz: die herren würden uns gehaz, 530 ob von in diu schande erschülle in disem lande.' 'geselle, ich bring ez niht vür. sô slipfic ist niht diu tür 92\* mînes mundes daz ich sage 535 swes ich billiche verdage. 'owe. künec Ruodolf. des muots ein leu, der ræze ein wolf der stæte viir sich wirbet daz er niht verdirbet. 540 der muot was volliclich an im. ûf mîn wârheit ich daz nim. hiet imz niht erwant der tôt,

512. Getrauzen niht: wer achtlos ist kommt zu schaden, dem die ausrede 'ich dachte das nicht' nicht abhilft. ähnlich ist Trauwel ritt das pferd hinweg, bei Agricola und noch im volksmunde. aber die folgende zeile, in der hs. Wann sy zenahen leit dem Hyern, scheint verderbt. 515. Den woren si vnuz: unverständlich ehe das vorhergehende klar wird. 520. redde 521. werckh 522. Cuerkh 529. chöm 534. stiphich 536. Wes 543. erwendet

| SEIFRIED HELBLING XV              | 233 |
|-----------------------------------|-----|
| er hiet gerochen unser nôt,       |     |
| daz sîn daz rîch hiet immer êr.   | 545 |
| von Augustus allez her            |     |
| wart nie sîn gelîche              |     |
| ûf allem ertrîche,                |     |
| noch nimmer mêre werden kan       |     |
| in diser werlt dehein man         | 550 |
| sô gar ân missewende.             |     |
| got herr, ze dîner hende          |     |
| sî diu sêle dir gestelt!          |     |
| er was ein unverzagter helt       |     |
| hie an allen dingen:              | 555 |
| dar umbe geruoch in bringen,      |     |
| lieber got, ûz aller nôt          |     |
| durch dînen menschlîchen tôt!     |     |
| nû wart ein vride geworben.       |     |
| der was unverdorben               | 560 |
| des küniges halp, der herzogen.   |     |
| die sazten sich an undervrägen    |     |
| bêdenthalp an ir rât,             |     |
| daz, ob got wil, wol ergât.       | •   |
| nû lâze wir die rede stân         | 565 |
| und hebe wir aber an              |     |
| unser altez mære.                 | •   |
| wer bî der sprâche wære           |     |
| des küneges halp von Ungern då?   |     |
| der bischolf von Goletschâ        | 570 |
| und mit im etelîch wîser man      |     |
| der ich niht genennen kan.        |     |
| der unsern ich niht nenne,        |     |
| swie wol ich sie erkenne.         |     |
| sie wagenz hin, sie wagenz her,   | 575 |
| dis wolden vil, jen wolden mêr;   |     |
| des was es ungescheiden           |     |
| enzwischn den vürsten beiden.     |     |
| der bischolf sprach ûz wîser kür, |     |
| 'nû leget iuwerm herren vür,      | 580 |
| ob im diu rede vüege.             |     |
|                                   |     |

der die nôt zertrüege die wir in dem lande begên, got möhte lieber niht gestên ûf der erde an deheiner stat. 585 sô welle ouch wir mîns herren rât vürbaz då über vinden und wellen uns enbinden daz in sûm niht unser sin.' dis vuoren her, jen vuoren hin 590 då sie den künec vunden. an den selben stunden wurden sie wol enphangen, güetlîch mit in gangen hin nåber von den liuten baz. 595 der künec dô ze râte saz mit den aller besten die sînen rât wol westen. grâf Myssâ und grâf Ybân wâren von dem râte getân, 600 wand in stêt ir gemüete ûf deheine güete. der bischolf wîslîchen sprach 'herre, sælde unde gemach und küneclîchiu êre 605 volg iu immer mêre. lât werden mir ein stille. herr, sîz iwer wille, daz ich iu rehte vür gelege wie ich iwer êren pflege 610 gên iwern widerwinnen, der rede wil ich beginnen.' zehant man swîgen began. dô huop er wîslîchen an 'herre, des herzogen rât 615 datze Wienne ûz der stat kômen ûf daz velt gên mier, der aller wisisten vier, die er gewinnen mahte.

584. Gott moht er l. 590. Des v. h. gen 591. Do

| SEIFRIED HELBLING                                                                                                                                     | 3 XV 235            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| da engegen ich beträhte,<br>ob ich ê reden wolte<br>od in gunnen solte<br>daz sie gên mir spræchen                                                    | <b>620</b><br>ê.    |
| swiez umbe gedanken stê,<br>ein man vil dicke gedenket<br>daz im doch niht wenket.<br>dô wir mit gruoze enphien<br>93° ein ander unde giengen         |                     |
| hin zuo einem ringe stån,<br>wir såhen vaste ein ander<br>ich sprach in einer stille<br>'und sî daz iwer wille,                                       | an. 630             |
| ir herren, ich tuon iu beka<br>der grôze voget ûz Ungerla<br>enbiut iwerm herren daz,<br>well er wenden sînen haz,<br>daz er sîn lant im wider g      | ant<br>635          |
| und mit im vriuntlîchen leb<br>waz sîn wille sî dar an,<br>daz sult ir mich wizzen lân<br>si swigen nâch der rede mî<br>die mînen rede liez ich sîn   | e.<br>n. 640<br>în. |
| daz sie erfünden wol ir sin<br>dô sprach der wîsist under<br>herre, ez hât daz selbe la<br>errungen sô mîns herren ha<br>daz ez in kostet alsô starc  | i.<br>in<br>nt 645  |
| wol ûf vierzec tûsent marc.<br>gît uns die der künec hêr,<br>wir sîn des landes sîn gew<br>ich sprach 'sagt ir von kos<br>ez hieten iwers herren vier | er. 650 te mir,     |
| niht daz kostet unser her. von dem Riuzischen mer, von Priuzen unz an Walhe die bulgen und die malhen 622. od] Er 624. Wies 625 f. vergl. 1.          |                     |
| 622. od] Er 624. Wies 625 f. vergl. 1<br>landt 652. eurz 655. V. Preusen — W                                                                          |                     |

|                 | mit silber niht möhten tragen, ane karren ane wagen hundert mile ûf dem rucke. Heinburc unde Brucke, Himperc und die Niwenstat gebt uns, daz ist mîn rât, unde Starkenberc da zuo, daz man in niht schaden tuo. | 660  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                 | herre, alsô schiet ich dan                                                                                                                                                                                      | 665  |
|                 | und die dînen werden man.                                                                                                                                                                                       |      |
|                 | der künec sprach 'nû lôn iu got,                                                                                                                                                                                |      |
|                 | ûz erwelter gotesbot,                                                                                                                                                                                           |      |
|                 | der rehtikeit ein êwart.                                                                                                                                                                                        |      |
|                 | dû verst der getriwen vart                                                                                                                                                                                      | 670  |
|                 | in diser werlt: des wirt dîn stat                                                                                                                                                                               |      |
|                 | dort vor der hôhen trinitât.                                                                                                                                                                                    |      |
|                 | ir herren, ir habt wol vernomen<br>daz mîn rât ist widerkomen                                                                                                                                                   |      |
| 93 <sup>b</sup> | gar ân allez ende.                                                                                                                                                                                              | 675  |
| •               | swenn ich im mer noch sende,                                                                                                                                                                                    | 07.0 |
|                 | sô hazz mich allez daz sî!                                                                                                                                                                                      |      |
|                 | dâ was doch niht schande bî,                                                                                                                                                                                    |      |
|                 | wand ich in niht ervorhte,                                                                                                                                                                                      |      |
|                 | ân daz sich verworhte                                                                                                                                                                                           | 680  |
|                 | mîn volc an dem sînen.                                                                                                                                                                                          |      |
|                 | dô lie ich daz schînen                                                                                                                                                                                          |      |
|                 | daz ich ein rehter kristen bin,                                                                                                                                                                                 |      |
|                 | und sande mîne boten hin.'                                                                                                                                                                                      | COF  |
|                 | dô sprach der bischolf von Grân,<br>'und hæret daz grâf Ybân,                                                                                                                                                   | 685  |
|                 | der ahtet des vil kleine.                                                                                                                                                                                       |      |
|                 | möhte er alters eine                                                                                                                                                                                            |      |
|                 | verderben lant unde liut,                                                                                                                                                                                       |      |
|                 | im wær sam er mit einer briut                                                                                                                                                                                   | 690  |
|                 | vrælîchen heim rite,                                                                                                                                                                                            | •    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                 |      |

657. mehten getragen 658. Ane Charn ane W. 660. Hainwuerch vnde Pruckh 663. Starchenwerc 665. schiede 669. retticheit 676. Swan 680. An daz si v. 681. den 682. la 688. alters so ein

| SEIFRIED HELBLING XV            | 237 |
|---------------------------------|-----|
| alsô stêt des mannes site.'     |     |
| dô sprach der von Vetzprem      |     |
| mîn her an sînen rât nem        |     |
| den wilden graven Mizzen;       | 695 |
| nimer guoten bizzen             |     |
| gizzet der herzog mit im:       |     |
| ûf mîn ambet ich daz nim.'      |     |
| dô sprach der bischolf von Rabe |     |
| 'herr, tuot iuch unmuotes abe.  | 700 |
| wir sullen von dem râte stên:   |     |
| heizet die leien zuo iu gên.    | •   |
| swâ man treit gên vînden haz,   |     |
| dâ zuo râtent leien baz.'       |     |
| der von Vünfkirchen sprach      | 705 |
| 'mîn phafheit wær mir ungemâch, |     |
| è mîn herre liez sîn lant,      |     |
| ich slüege mit mîner hant       |     |
| bêdiu wîp unde kint:            |     |
| ân mich doch vil phassen sint!' | 710 |
| gråf Ybån hin nåher trat,       |     |
| 'mir ist verborgen iuwer rât,   |     |
| her künec, umbe daz,            |     |
| der herzoge ist mir gehaz,      |     |
| er hât mir schaden vil getân,   | 715 |
| daz ich ein teil gerochen hân   |     |
| mit iwer helf, daz ist billîch, |     |
| wand ez ist daz künecrîch       |     |
| mit rehtem erbe an iuch komen.  |     |
| swaz er mir ê hât genomen,      | 720 |
| dô daz lant ân herren was,      |     |
| doch ich selbe vor im gnas,     |     |
| sô er ûf mich vuor mit her,     |     |
| er vant mich nie âne wer.'      |     |
| der künec wîslîchen sprach      | 725 |
| bediu vride unde gemach         |     |
| schüef ich benamen gern,        |     |
| swà ich möhte mit êrn.          |     |
| sît des dan niht mac gesîn,     |     |
| `727. penam                     |     |

703. tratt

Digitized by Google

|                     | sô râtet, werde helde mîn,       | 730             |
|---------------------|----------------------------------|-----------------|
|                     | wâ und welch ende                |                 |
|                     | ich mîn her hin wende.           |                 |
|                     | ditz lant ist sô erarmet         |                 |
|                     | daz ez mir erbarmet.'            |                 |
|                     | dô sprach der grâf Ybân          | 735             |
|                     | niht baz ich iu geräten kan,     |                 |
|                     | ir heizet morgen rennen          |                 |
|                     | vür Wienne unde brennen          |                 |
|                     | also nåhen vor der stat          |                 |
|                     | daz alle die der vürste håt      | 740             |
|                     | den rouch hin in smecken:        |                 |
|                     | ob die îsenkecken                |                 |
|                     | gên uns ze velde haben muot,     |                 |
|                     | daz die brenner ûf ein huot      |                 |
|                     | her dan vaste fliehen,           | 745             |
|                     | unz wirs umbeziehen,             |                 |
|                     | daz wirs vâhen âne wer.          |                 |
|                     | die zît vart mit iwerm her       |                 |
|                     | zetal in die Vizze,              |                 |
|                     | daz der woldan wizze             | 750             |
|                     | nâch iu komen ûf die slâ         |                 |
|                     | und iuch benamen vinde då.'      |                 |
|                     | der råt geviel in allen.         |                 |
|                     | sie wurden âne schallen          |                 |
|                     | ir gevertes dô enein.            | 755             |
|                     | des morgens do der tac erschein, | •               |
|                     | begund ûf brechen daz her.       |                 |
|                     | wie hært man bullen daz mer      |                 |
|                     | von den sturmwinden?             |                 |
|                     | den dôz moht man dô vinden       | 760             |
|                     | dô wol sehzehen sprâch,          |                 |
|                     | die dem künege volgten nâch,     |                 |
|                     | begunden sich ûf machen.         |                 |
|                     | man hôrte wegen krachen          |                 |
| 94 <sup>b</sup>     | über stein, über gras.           | 765             |
| <b>4</b> . <b>1</b> | was dà vihes, was dâ has,        |                 |
| on ·                | •                                | pullen : vergl. |
| · vu                | 130. Trottudu 10%. Donum 100.    | P               |

762. volgen

760. möht

Graff 3, 92.

772. A. raumtens sie hie den Champ ' 789. Vnnd 799. war 801. ohne vie 774. Wolddan 796. Des han

der die rede ane vie

von der diu reise wider gie.

785. V. d. Marich an 798 Hainwurch

834. eusengunnen

|            |                                  | •        |     |
|------------|----------------------------------|----------|-----|
|            | der künec und der herzoge.       |          |     |
|            | sazten sich an undervräge,       |          |     |
| •          | islîcher an sehs man.            |          | 805 |
|            | swiez die zwelfe legten an,      |          |     |
| •          | alsô wær ez gescheiden;          |          |     |
|            | daz lobten sie mit eiden.        |          |     |
|            | die schidliut näher giengen,     |          |     |
| 95*        | ein stat sie geviengen.          |          | 810 |
|            | dô sie die rede griffen an,      |          |     |
|            | dô språchen des küneges man      |          |     |
|            | 'ir herren trahtet ûf und nider. |          |     |
| •          | mîn herre hab sîn lant wider,    |          |     |
|            | diu schidung wirt nimmer guot.   |          | 815 |
|            | daz nemt rehte in iwern muot.    |          |     |
|            | dô sprach des herzogen rât       |          |     |
|            | mîn herre grôzen schaden hât.    |          |     |
|            | dem gunt daz er sich reche,      |          |     |
|            | diu diuphiuser breche,           |          | 820 |
|            | diu mit urling er gewan          |          |     |
|            | gar unrehten liuten an           |          |     |
|            | die ir bôsheit niht helnt,       |          |     |
|            | tages roubent, nahtes stelnt,    |          |     |
|            | und sint mit rehter wärheit      |          | 825 |
|            | zwischen zwein landen überseit.  |          | 0.0 |
|            | dô sprach der bischof von Grân,  |          |     |
|            | •                                |          |     |
|            | ir sult guoten muot hân.         |          |     |
|            | mîn herre ist sô gewære,         |          | 830 |
|            | sô rehter rihtære,               |          | 090 |
|            | daz er sie selbe breche,         |          |     |
|            | des landes schaden reche.        |          |     |
|            | sît irz danne nemt vür vol,      |          |     |
|            | man sol iu sîn gunnen wol,       |          |     |
|            | ân swelch burc mîns herren sî,   |          | 835 |
|            | die sult ir lâzen brechens vrî.' |          |     |
|            | hie mit gehullen sie gelich      |          |     |
|            | und giengen vür den künec rich.  |          |     |
|            | dem sagten sie diu mære,         |          |     |
| 808. loben | 809. Schidleith 826 vber seit    | 833. ver |     |
|            |                                  |          |     |

wie ez gescheiden wære. 840 dô daz grấf Ybân vernam, als ein eberswîn er lam und vuor enwec så ze stunt sam ein winnunder hunt. die geisel er vast ruorte, 845 sam in der tiuvel vuorte. alsô wart diu suone getân, her, daz wizzet âne wân. ine weiz wes man dô noch began; die Unger rûmten dô den plân. 850 welt ir mich vrågens niht erlån, ich sag iu niur als ichz kan. des hant geschuof den êrsten man, der tuo uns aller sorgen ân.'

#### 854. an. Amen.

bl. 96 stehen die folgenden anmerkungen. die blattzahlen sind die einer ülteren handschrift, die eingeklammerten verweisungen sind hier im abdrucke hinzu gesetzt worden.

- fol. 1 (2, 147?) Bernhardt Vreidanch wierdt etlichmal gedacht, ob er Autor sey oder nit.
  - 12 (?) Hie hebt er an die vollen Knappen zu reprehendiern.
  - 27 (?) Postprincipia.
  - 69 (2, 854 f.) Communio sub vtraque, ein tail ze hör, id est ze hoch. sensus, dise Wandel ein Infidens, als von den Cardinaln, Bischoffen vnd Pfaffen, sei gar zu schwer, wie auch die vom Kayser, quod priuata curat, publica id est Schisma Romanum negligat.
    - (2, 869?) Franken, gallica moneta.
  - 70 (2, 926 ff.) Contra Pfaffen.
  - 91 (3, 1 ff.) Ain anders gesprech des Herrn vnd Knechts im Badt.
  - 94. 1 (3, 102 ff.) Strafft er die Paurn, das sie wie Edel leuth leben.
    2 (3, 122 ff.) Strafft er die Ritterschafft, das sie sich mer auf den Geiz als Ritterschafft geben, vnd der Teurnng freien vnd darüber Juhzen, dan vmb 5 Ø. ist ein teurung, vide observaciones in verbo caristia.
    20 s ist sonst ein gemainer Kauff gewesen.
    - 3 (3, 135) Die Edlen, davon wil er nicht sagen, Mengt doch die Bischoff darunder, die Wein leit geben.
    - 4 (3, 145) Werden reprehendiert, di weiten Ermel, so er spaldenier nent, so sie vher die risstung truegen, daruon supra im

Digitized by Google

- lucidario, folio 5. puto designari: die Hofleuth, dise Ermel werden an einem andern Ort ChuttenErmel genant, Vide observaciones meas, Verbo: Vestitus Austrialium.
- (3, 164) Swi die Geschwulst her da plet. Vide interpretacionem in meis observacionibus.
- fol. 102 (4, 1 ff.) Die vier landtherren so Oesterreich in vier Margraffschaft tailn wöllen, Chuenring, Sumerau, Liechtenstain, vide Latii Genealogiam Austriam, fol. 195. Annales Austriae sub Anno 1305.
  - 129 (4, 734 ff.) Herzog Friderich hat allerlai Hofgesindt, quare, dann er ist mit dem Herrnstanndt nit wol gestandten. Ist Epilogus Argumenti, das die Herrn allain dem Herzogen haben wollen dienen, daher zusehen, das difs gedicht alles zusammen gehört, anzusahen, wie die 4 landtherren rathschlagen.
  - 135 (7, 1 f.) In disem Gedicht werden die Lasster gestrafft vnd werden tugent vnd lasster eingefüert, das si miteinander ein schlacht thain.
  - 137 (7, 65 ff.) Wider die pfaffen.
  - 167 (7, 1131?) Altera pars.
  - 174 (8, 1 ff.) Ein anders gedicht wider den Herrnstandt.
  - 178 (?) Zwayen, id est, thuent Zwayen sich vermischen, vide quod notaui sub, LandtRichter, in hunc locum.
  - 182 (8, 629) Selde. Vide in meis observacionibus.
  - 184 (8, 738) Kukänisch. Ain iedes Landt hat sein Gewandt allain Oesterreich nit.
  - 192 (8, 1037 ff.) Narratio hist. Aust. Die zulezt der Chnecht spott. Starchenberch von den erzelt wierdt in der Oesterreichischen Cronica manuscripta reimweiß von Herzog Leopoldo, der Teutschen Herrn, die iezo gedachte Histori diuersum sagt, er habs den Johaniterordens . . . . . etc. quare. Ist heraußzunehmen, das er vber Mehr eines Landt so er Starchenberch genant hat, vnd nit daz in Oesterreich das heylige Grab dort.
  - 193 (?) reprehendiert das der fyersst do er die Landtherren griessen sol, sie in daruon abhalten, das er sie kaum naiget, dis buch ist gemacht wider die kargen Herrn.
  - 205 (13, 13 ff.) Mich gedeucht er wolle durch dise Specification anzaigen, das er die bessten im Lande schon überlebt hab, sonderlich die Ritter vnd Chnecht gefürdert haben, daher bei den von Chuenring, der geb noch der Ehre soldt vnd Meiss Reitter handt das thett.
  - 211 (13, 134 ff.) Wider die Strassenrauberei der Chnappen.
  - 215 (? Thomae (Thema?) Die Herren tragen neid vnd haz wider Ritter vnd Chnecht vnd machen in odium nobilitationis Paurn zu Ritter fol. abhine 23.
    - der elag hinwider wie es der Ritterstandt vermessen vnd sy gezigen hat, Ritter vnd Chaecht seyn gar zu frey, droben supra

im Gedicht von den vier Landtherrn et infra im Gedicht das ist der tugen buech, in das vierten Herren Red, so daselbst eingefuert wierdt.

fol. 217 (15, 54 ff.) Sentenz. Jezo geb sy kaine claider.

(15, 72) Verphey puto pro lob, der es auch thue vmb so vil mer, wann der Sukkeney vielleicht Sockhen auch darzue gibt, Painclaider.

220 (15, 241 ft.) Die Landtherren haben das Landt lassen verhörn.

221 (15, 258 ff.) Hie sticht er deu Dienstman, das sie nur jre Knecht au den feindt schickhen.

228 (15, 500) Ein Paur sein Schlafloch wert besser. (15, 523) Die Hungern das Landt verderbt.

231 (15, 559 ff.) Ad historiam, Frids tractation mit Hungern.

Seifried Helbling, so nennt er sich selbst wiederholt, 13, 11. 124 und 194, ist um 1230 geboren. diese annahme beruht auf folgendem schluße. in einem seiner büchlein, dem neunten, das dem inhalte nach vor das vierte rückt—z. 133 ff. vertreibt er nämlich seinen knappen und 4, 10 crwähnt er dies—, nennt er sich z. 57 einen sechziger. nun kann aber das vierte gedicht nur zwischen dem spätherbste 1295 und dem hochsommer 1298 verfaßt sein, denn die verschwörung der landherren ist vorüber, nach z. 322 ff. und könig Adolf lebt noch, z. 612 ff.; folglich gewinnt unser schluß volle sicherheit.

Dass er ein Österreicher war bedarf keines weiteren beweises als der betrachtung seiner überall hervortretenden ausschließend österreichisch patriotischen gesinnung und seiner innigen liebe für Österreich, das er höher hält als alle übrigen länder und dessen freie volksthümliche entwickelung ihm durch das eindringen fremder sitte gefährdet scheint, 1,225. 1,280. 1,443. 1,473. 2,63. 2,1463. 3,210. 3,332. 14,5. 14,11 u.s.w., abgesehen davon dass er, wo er von Österreichern spricht, sich häusig mit einem wir oder uns ihnen beizählt, so z.b. 1,475. 1,566. 3,243. 8,394. 14,12. seine liebe zum vaterlande ist dabei so echter art dass er mit ehrenwerther gesinnung das fünfzehnte seiner bücher, das manchen bitteren tadel enthält, nur vor vertrauten fremden gelesen wünscht, daz sol niemen sin bekant, an heimlichen gesten, die uns den ge-

bresten unsers landes helfen klagen z. 474 ff.; schon die überschrift der tougen bouch, vergl. z. 473, verräth gleiche absicht. hierin ist er ohne vergleich zartfühlender als die tadler unserer zeit, die die schmach des vaterlandes schamlos am fremden herde ausposaunen.

Ich könnte hier eine lange reihe urkundlich erscheinender Helblinge von 1145 bis zum heutigen tage aufzählen; ich selbst kenne drei mitlebende stadtgenossen dieses namens; doch scheint mir dies ebenso fruchtlos wie mein mühseliges immer wieder begonnencs suchen, das am ende doch keinen Seifried zu tage förderte. ob sein geschlecht mit dem in Tyrol erscheinenden rittergeschlechte der Helblinge von Strafsfried (F. A. Brandis, des tirolischen adlers immergrünendes ehrenkräntzel. Botzen 1678. 40. 2, 66), welches 1436 ausstarb, verwandt war, weiss ich nicht; so viel ist aber gewiss dass er selbst dem ritterstande angehörte, weil es sich aus seinem werke schließen läßt. denn abgesehen von der ganz ritterlichen gesinnung in der er seinen stand höher hält als alle übrigen, sehnsüchtig in die thatennolle vergangenheit blickt, 4, 5ff., ja alles ernstes noch zum kreuzzuge mahnt, 8, 970 ff. 8, 1003 ff., tadelt er, wo es erscheint, unritterliches leben, 7, 1207 ff. 13, 91. 15, 65 ff., misbilligt bitter die absicht der mächtigen grundbesitzer den freien stand der ritter zu unterdrücken, 4,760-782. 8, 894. 15, 140, ja er bezeichnet sich an mehreren stellen geradezu als einen solchen, so 4, 275. 4, 565. 7, 1217. 8, 263, und hält einen knappen 1, 16, den er selbst edel kneht anspricht 1, 152, und betschelier d. i. bachelier nennen lässt 2, 1316. seine jugend hat er wahrscheinlich am hofe irgend eines mächtigen österreichischen ministerialen, etwa Liutholts von Hardek oder eines von Kuonrinc zugebracht, weil er diese besonders preist 7, 371. 15, 169, und er hält sich noch im alter in der nähe der besitzungen jener geschlechter auf. man vergleiche 1,568. 1,167. 1,1113. 7, 199. 7, 1133. in der erinnerung an jene entschwundene zeit, zu der er immer wiederkehrt, wird er wehmütig in seinem ausdrucke und fühlt seine zeit jener thatkräftigern nur zu unähnlich. so läst er 15, 47 seinen jugendlichen knappen ausrufen herre, ich hær die alten sagen daz bî ir

alten lebetagen daz lant gar mit vreuden was. so die bluomen unde gras ensprungen in dem meien, die hôchgemuoten leien, ich mein die herren milte, die gåben kleider, schilte: sô huop sich turnieren, tanzen, tjostieren, buhurt in den gazzen, schilt rîterlîchen vazzen u. s. w. im dreizehnten gedichte aber nennt er eine reihe berühmter männer seines vaterlandes, deren thaten er selbst gesehen habe, nämlich Otte und Kuonrat von Hardek 13, 18; die von Sliunz 13, 24; Albreht, Heinrich und Hadmar von Kuonrinc 13, 29; Liutholt von Tiernstein 13, 39; Rapot von Valkenberc 13, 43; Otte von Missou 13, 58; Kadolt und Sifrit die Weisen 13, 69 (vergl. über die genannten die unten folgenden erläuterungen) und bemerkt gerührt ich armer Helblinc Sifrit, gên alter swindent mir diu lit, ich hân die besten überlebt der muot nåch hôhen êren strebt. ebenso innig preist er den ruhm des letzten Babenbergers, Friedrichs des streitbaren, dessen heldenmütigen tod (15 juni 1246) er erlebt hat (vergl. Ulrich v. Lichtenstein 529, 29 ff.), so wie Rudolfs von Habsburg tüchtigkeit, wo sich nur veranlassung findet. doch mit der gegenwart ist er zerfallen und erklärt sie geradezu für jeder festen richtung entbehrend, vergl. 1, 216. 1, 158. 2, 58. 3, 364. 8, 648. 8, 762. gevellet kûm der dritte; so gevalle ich dem vierden niht äussert er 7, 1224, und an dieser trüben stimmung mag zum theil wohl auch sein vorgerücktes alter schuld sein, was er auch an mehreren stellen, aufser der oben angeführten an der er sich bereits sechzig jahre vorüber nennt, ausdrücklich erwähnt. einmal 7, 1218 owe, waz wil ich rîterschaft? jâ hât mîn rîterlîchiu kraft vil nâhen an mir ende; dann 9, 24, vergl. 9, 164, ich bin die maze betagt ein man daz ich wil noch enkan minen vriunden niht geleben. dô mir diu jugent kunde geben bêdiu muot und den gelimpf, ich treip mit in manegen schimpf, des mir nû vil abe gêt. vergl. 5, 565 ff.

Wie man aus 1, 1398 und 2, 490 sieht war Helbling zur zeit unserer dichtungen verehlicht, und dass seine ehe keine kinderlose war bemerkt er selbst mit den worten kint, vater unde en bin ich allez sant gewesen 10, 76. seines hauses erwähnt er 2, 17 vergl. 4, 537, eines baumgartens 2, 23, so wie eines feldes 8, 10. außer dem erwähnten knappen erscheint noch ein kellnære 4, 529 in seinen diensten und muß zur feldbestellung doch wenigstens ein 'bauknecht' angenommen werden. er nennt sich übrigens an mehr als einer stelle mit seinem auskommen zufrieden, so 2, 6. 2, 472 u. s. w.

Dass Helbling nicht zu Wien selbst ansäsig war lüsst sich aus mehreren stellen seiner gedichte schließen, so 1, 568 ff. 7, 199. 5, 1133. 8, 496 u. s. w., obwohl er mit den örtlichkeiten dieser stadt ziemlich vertraut ist. so erwähnt er den grahen 2, 338, den Schottenhof 2, 344, die hochstraße 8, 499, das biberthürlein 15, 304, das stubenthor 15, 239, das haus des Kuonringers 8, 505, die Schenkenstraße 15, 340; doch hält es nach der zu unbestimmten angabe im siebenten gedichte z. 1133 und 199 schwer seinen aufenthalt genauer unzugeben.

Seifried war für einen laien nicht ungebildet. er konnte lesen, wie er selbst 7, 450 ff. zu verstehen gibt, war in der bibel ziemlich bewandert, ja er liebte es sogar hie und da lateinische worte seinen gedichten einzureihen, die er dann geschäftig verdeutscht, so 2, 462. 7, 12. 8, 1126. 8, 1128. 9,75. 9,151. 9,154. 10,48. 10,84 u.s. w. nicht minder bekannt zeigt er sich mit der schönen literatur. am häufigsten erwähnt und preist er Wolfram von Eschenbach. die stellen 3, 150. 13, 20. 13, 80. 15, 107. 15, 119. 15, 133. 15, 163 beziehen sich auf dessen Parzival, 7, 842 wahrscheinlich auf den Wilhelm. den Morunger erwähnt er 1, 759; einen meister Kuonrut von Haslou 2, 443, der ohne zweifel Österreich angehörte wie der dichter jenes rügeliedes das er 2, 699 als vor kurzem gedichtet erwähnt. auch der 2, 147. 6, 47. 6, 186. 8, 488 angeführte Bernhard Freidank scheint mir ein zeitgenosse und landsmann Seifrieds zu sein, wie schon der reim hat : spot 8, 491 zeigt. dass er mit dem bisher bekannten Freidank nichts gemein habe braucht demnach wohl kaum erwähnt zu werden, um so weniger als die von Seifried angeführten stellen allein schon sich des älteren Freidanks unwürdig zeigen. Seifrieden bei seinem werke jenes größere klaggedicht des Strickers (bei Hahn XII) vorgeschwebt habe, besonders beim

fünften gedichte, scheint mir nicht unmöglich, so wie 8,283 herr Engelmär mich an Neidhart erinnerte. einer mir unbekannten vielleicht strickerschen fabel ist die leider so kurze anführung 8,530 entnommen, doch vermochte ich sie unter den bekannt gemachten fabeln dieses dichters nicht aufzufinden. aus 6,3 läßt sich auf bekanntschaft mit Strickers Karl oder seiner quelle dem Rolandsliede schließen. auf die sage von den Nibelungen deutet 6,160 und 11,86; auf die klage (z.2159 ff.)8,1064. dem Annoliede scheint 8,417 nacherzählt, so wie die wiederholte erwähnung des königs Fruote von Dänemark 7,366 und 13,111 an dichtungen jenes kreißes denken läßt.

Einige seiner büchlein hat Helbling der form jener vielverbreiteten in gesprächen zwischen meister und schüler abgefasten laienencyclopädie des mittelalters nachgebildet, bekannt unter dem namen Lucidarius, Elucidarium, oder Aurea gemma. ich sage nur einige, denn das was sich uns in der einzigen papierhs. cod. phil. nº 50 der kaiserlichen hofbibliothek zu Wien (vergl. Hoffmanns verzeichnis s. 156 unter no LXXV) von Helbling erhalten hat ist eine auf der scheide des 16n jh. veranstaltete und geschriebene sammlung seiner verschiedenen gedichte, deren zwei er selbst 'buch' und 'büchlein' nennt 7, 247 und 15, 473, ein drittes der alte schreiber schon (2 nach z. 1516). es war Seifrieden in diesen gedichten hauptsächlich um wahrheit zu thun, die er auch unverzagt verkündet. vergl. 1, 13. 1, 31. ferner swer ein grozez unbilde tuot den heize ich gerne schriben an, daz sich då bî ein ieslich man bezzer der iz hære lesen 4, 278. im achten gedichte aber z. 826 ff. läst er den knecht sagen swiez ergê daz wâg ich. und kumt uns der künic her, ich rede ie des landes êr, ez sî daz man mich binde. der rede ich niht erwinde, denn, bemerkt er an einer andern stelle 2, 89 daz gêt mir stôzund umb die brust; 3, 394 aber herre, swaz ir mir gedrôt, unrehte site ich melde; 15, 482 slüeget ir mir an die zende, sô wil ich doch reden mêr. dabei geht es zuweilen nicht ohne derbheiten ab, wie man 1, 84. 1, 139. 1, 296. 1, 451. 1, 1199. 2, 385. 5, 83. 5, 89. 5, 95. 5, 107 u. s. w. sehen kann.

Dass eine solche sammlung freimütiger rügen für die

sittengeschichte überhaupt, namentlich aber für die innere geschichte des landes das sie betreffen, als quelle von nicht geringem werthe sein müsse begreift sich; befremdend aber ist es dass sich bis zur stunde nirgends auch nur eine spur einer zweiten hs. hat entdecken lassen, während noch am anfange des 17n jh. verschiedene hss. der einzelnen vorhanden waren, wie sich aus der wechselnden schreibweise unserer sammlung darthun lässt. wir haben also in der oben bezeichneten leider so späten abschrift alles beisammen was uns von Seifried erhalten ist; denn dass jene unter dem namen eines Seifrieds bekannte Alexandreis nicht unserem Helbling angehöre lehrt, außer der über ein halbes jahrhundert jüngeren sprache, schon die betrachtung dass Helbling, sollte er der dichter jener elenden bearbeitung sein, über ein hundert und zwanzig jahre hätte leben und dabei noch so viele kraft bewahren müßen um bei einer so endlosen und leeren reimerei nicht schon nach den ersten tausend zeilen zu erliegen. übereinstimmend wird nämlich in den hss. der Alexandreis jenes in sehr dürftigen verhältnissen lebenden Seifried das jahr 1352 als das der abfasung angegeben. die mittheilung über die Münchener hs., welche den Alexander auf 10,000 zeilen bringt, verdanke ich der güte des herrn Franz Pfeiffer, die Heidelberger und die drei Wiener hss. habe ich selbst eingesehen.

Die aufschrift Dacz ist der junge Lucidarius, welche das erste gedicht unserer sammlung trägt, bezieht sich ohne zweisel nicht auf alle, und schon zur zeit des sammlers war man dieser ansicht, denn Reichart Strein freiherr zu Schwarzenau, welcher, wie ich nach der fassung der alten in der hs. erhaltenen anmerkungen schließe, höchst wahrscheinlich der sammler war, (vergl. über ihn F. C. F. Khauz versuch einer geschichte der österreichischen gelehrten. Frst. und Leipz. 1755. 8. s. 229 ff.) führt in einem auszuge seiner genealogischen notizen, handschristlich im archive der niederösterreichischen stände zu Wien, mehrere stellen aus Helbling auf, erwähnt aber unterscheidend immer nur die einzelüberschriften der gedichte, als der taugenbuech, von den vier markgraßschesten, des landes klage u. s. w.

Die einzelnen büchlein sind auch in verschiedenen jah-

ren entstanden. das älteste, nämlich das fünfte, noch vor dem 25n april 1289, an welchem tage Albrecht mit bedeutendem heere gegen den grafen Yban von Güssing auszog, folglich der vorwurf z. 13 f. nicht mehr passte, das jüngste aber, das vierzehnte, in der zeit der regierung von Albrechts des 1n söhnen, Rudolf und Friedrich, das ist 1299, sieh z. 73 ff. das erste, dritte, sechste, siebente, zehnte, eilfte, zwölfte und dreizehnte sallen ohne schärfere bezeichnung in diesen zeitraum, denn Albrecht heisst überall noch herzog; das fünfzehnte nach dem zuge Andreas des 3n von Ungern, des Venezianers, gegen Wien, also nach 1291; das zweite ohne zweisel in den sommer, höchstens herbst 1292, wie die erwähnte sedisvacanz nach pabst Nicolaus dem 4n, zusammengehalten mit allen übrigen verhältnissen, schliesen läst. das vierte gedicht mit seinem vorläufer, dem neunten, ist wie schon erwähnt zwischen dem spätherbste 1295 und dem hochsommer 1298 abgefasst, das achte endlich kurz nach dem 27n juli 1298, denn könig Adolf lebt nicht mehr. die nähere begründung dieser bestimmungen geben die unten folgenden anmerkungen.

Helblings gedichte in einer leserlichen gestalt und von den ärgsten entstellungen der späten hs. möglichst gereinigt den freunden unserer geschichte und literatur zu übergeben war meine absicht. die liegend gedruckten stellen zeigen leider wo meine kraft nicht hinreichte der schweren, ja vielleicht unmöglichen aufgabe zu genügen. denn das werk eines dichters des dreizehnten jahrhunderts von dem auch sonst noch anderes in guten hss. und von ziemlichem umfange erhalten ist, nach einer einzigen dem ausgange des 16n jh. oder beginne des 17n angehörigen herzustellen ohne gewalt anzuwenden, gehört schon zu den schwierigsten aufgaben besonnener kritik; was aber erst wenn der dichter außerdem völlig unbekannt ist? wenn er noch dazu vom bekannten sicheren pfade reiner hößscher sprache ablenkt ins wilde gestrüppe mundartlicher eigenheiten? wenn nirgends ein halt sich zeigt, die hs. willkürlich ändert, der dichter willkürlich wechselt, der boden unter den füsen wankt? welche schwierigkeiten bot.nicht Neidhart einem Benecke und was war das für eine hs.? aber Helbling

verdiente es gar sohr ans licht zu treten, denn seine schilderungen sind voll leben, wenn auch nicht zierlich, doch wahr. er ist ein derber zeuge seiner zeit, aber ein aufrichtiger, dem das herz blutet wenn er tadelt und der den mächtigsten zeitgenossen, ja ganzen ständen gegenüber ohne scheu verwarf was ihm verwerflich schien.

Zu herzlichem danke fühle ich mich meinem freunde Moriz Haupt verpflichtet, dessen aufmunterung mich während der arbeit ermutigte und der noch während des druckes half wo zu helfen war.

Wien den 23n märz 1844.

THEODOR GEORG VON KARAJAN.

## ANMERKUNGEN

1, 167. ze wald. das ist im nordwestlichen theile Österreichs unter der Enns, noch jetzt 'das waldviertel' genannt von den ausläufen des mächtigen Böhmerwaldes, der sich von da an weithin an die gränzen Baierns zieht. auch jenseits heißen die ihm anliegenden gegenden, nördlich von Straubing Deggendorf und Vilshofen 'im wald' oder 'vor dem wald' (Schmeller wb. 4, 62 f) und schon früh, in einer urkunde kaiser Konrads des 3n vom jahre 1139 finde ich die gegend um Zwettel mit nordica silva bezeichnet (kirchl. topographie Österreichs bd. 16 s. 8). die benennung galt übrigens für die ganze gegend bis herab an die Krems, wie man aus dem alten salbuche Passaus lernt (mon. Boica 29<sup>b</sup>, 66).

in der Ragzegent. um Retz an der gränze Mährens, oder wie andere wollen, sechs stunden westlicher um Raabs, indem sie das urkundlich oft erscheinende Rakez, Rachez, Rakz, Ragtz, Ragz u. s. w. auf den letzteren ort beziehen (vergl. F. Kurz Österreich unter Ottoc. und Albrecht bd. 2 urkunde XIII, XLIII und XLIV; M. Fischer merkw. schicksale Kloster-Neuburgs 2, 68. S. Calles annales Austriae 2, 584 anmerkung c, und R. fr. v. Stillfried-Rattonitz genealogische gesch. d. burggrafen v. Nürnberg. Görlitz 1843. s. 3 ff.).

1, 170. an einem ermel hæten vier ze rehtem wåpenrocke genuoc. über die tolle ausartung der tracht dieser gegenden setze ich die zufällig erhaltene äusserung eines zeitgenossen hierher, weil sie mir zum vergleiche mit Helblings tadel an mehreren stellen seiner gedichte, z. b. 8, 454. 8, 740 u. s. w., lehrreich scheint. notandum quod post mortem Alberti regis Romanorum in Austria et in Stiria et etiam in aliis terris plures adinventiones et novitates in sarciendo vestes surrexerunt. alii in tunicis sinistram manicam de alio panno ferebant; alii ipsam sinistram manicam in tantum ampliabant ut amplitudo excederet longitudinem ipsius tunice; alii ambas manicas in tantum ampliabant; alii sinistram manicam ornabant diversimode, vel cum sericis vel cum argento; alii cannas argenteas in sericis dependebant per totam illam manicam; alii laminam de alieno panno cum litteris argenteis vel sericis in pectore deserebant; alii in sinistra parte pectoris imagines deferebant; alii circulis sericeis circa pectus per totum se circumcingebant. in tantum etiam artabant fere omnes tunicas ut aliqui nisi per adiutorium aliorum, aliqui per nodulos, per brachia a manibus usque ad humeros, et per pectus et per totum ventrem inherentes tunicas ingredi vel egredi valuerunt. ampliabant etiam tunc capicia, id est foramina per que caput vestem egreditur, ut in hominibus istis humeri, scapule, pectora in maxima parte apparerent. tunc etiam de alienis pannis magnificabant fimbrias tunicarum et ornabant ut quondam fatuis contingebant. interdum incisuras in finibus vestium faciebant et pro fimbriis portabant. capuciis etiam omnes inceperunt uti, tam (l. tanquam) rustici, Judei, pastores. cessavit etiam tunc usus mitrarum virilium, per quas inter laicos plures Christianus agnoscebatur a Judeo. de coma etiam vel valde parum vel omnino ut Judei vel Ungari comam dividebant. cingulos etiam mutabant, nam vel zonam vel sic munitissimas corrigias deferebant et valde profunde, videlicet nisi super bracile, deferebant. tunc etiam pallia in tantum curtabant quod aliquibus vix posteriora tangebant. pit etiam in sericis tunc varietas a famulis et clientibus usa contra militum antiquam consuetudinem. in superiobus tunicis etiam acurtabant manicas, ut super brachia vix ad cubitum attingebant; sub cubitu vero longum quid ut vexillum dependebat. so der anonymus Leobiensis bei Pez script. rer. austr. 1, 947 zum falschen jahre 1336. vergl. Böhmer fontes rer. germ. 1, 425 anmerkung 4 zu Johann von Victring.

- [1, 177. Cheverpeunt ein ortsname wie Keferloh (Schmeller 2, 285)? oder gar gemahnend an das seltsame ags. ceafortûn (myth. 2e ausg. 655), da tûn gerade wie peunt septum, hortus? JACOB GRIMM.]
- 1, 314. ûz einem Pöltingære. das ist aus tuch von St. Pölten, einer sehr alten stadt Österreichs unter der Enns. sie liegt im viertel ob dem Wiener walde an der Traisen und trieb im 13n jh. lebhaften handel. auch sonst werden österreichische tücher in jener zeit genannt, so bei Neidhart 29, 2, 6 Ben. sî truogen beide röcke nach dem hovesite Österrîches tuoches. den bürgern St. Pöltens aber gestattet eine urkunde könig Ottackers vom 18n april 1259 die einfuhr gefärbter tücher nach Wien (monumenta Boica 29<sup>b</sup>, 138). flandrische tücher erscheinen bei Helbling 2, 77 und zwar grüen brûn rôt von Jent.
- 1, 444. die Beier dicke habent genomen in Osterrich der herren guot. schon der umstand dass Österreich ob der Enns bis 1156 zu Baiern zählte, dann die auch noch später gröstentheils durch schenkung den bairischen stiftern Salzburg, Passau, Regensburg, Bamberg, Freising u. s. w. unterthänigen zahlreichen besitzungen im inneren des landes musten dem einflusse des nachbarstaates, besonders in früheren zeiten, bedeutenden vorschub leisten. Passau stand ausserdem durch sein diöcesanverhältnis in bedeutendem übergewichte, und es begreift sich dass der zahlreiche niedere adel des größeren mutterlandes durch lehensnahme, vogteien, erbpacht und sonstige dienstverhältnisse diesen ihm günstigen einfluss zu nützen wohl wird verstanden haben, in den österreichischen urkunden jener zeit erscheinen dem entsprechend allenthalben bairische edle in dienstverhältnissen zu den geistlichen körperschaften und den herren des landes. der dichter rügt diesen einfluss von seinem standpunkte aus, als die

- freie entwickelung des nationalcharakters hemmend, so wie später
- 1, 472. ez ist niht unbillîch, riht wir uns nâch den Swâben jenen des schwäbischen adels, der am hofe Albrechts des 1n, besonders in der ersten zeit nach dessen ankunft in Österreich und nach dessen ernennung zum herzog (1 juni 1283; Ph. Lambacher österreichisches interregnum. Wien 1773. anhang s. 199) auf kosten des heimischen sich platz zu machen suchte.
- 1,564. sam då der herzoge ein her gebiutet. der sammelplatz des heeres, das hier ohne zweifel gemeint ist, war die ebene um Traiskirchen, zwei stunden südlich von Wien, auf welcher herzog Albrecht am 25n april 1289 (sant Marchstac Ottack. sp. 267b) mit fünfzehntausend mann gegen den grafen Yban von Güssing auszog (vergl. St. Kátona hist. critica Hungariae, stirpis Arpadianae. Budae 1782. 7, 986 ff.). den verlauf des feldzugs erzählt Ottacker sp. 267b bis 281b ausführlich und lebendig wie immer, aber auch er, wie Seifried, unten 1,822 bis 829, vergl. 1,894 ff., unterläßt nicht sp. 275den heimzug der edlen helden zu schnitt feldbestellung und weinlese zu rügen, in seiner weise ernst tadelnd wo Seifried spottend geißelt.
- 1, 569. daz hie dishalp Tuonouwe lît. der zeile 1, 167 entsprechend ist auch hier die gegend ze walde und um Ragz gemeint. etwa eine stunde südöstlich fliefst nämlich die Pulka von westen nach osten, und diese richtung nimmt auch nothwendig das heer der aufgebotenen aus der waldgegend, also eneben an der Pulka 572, bis etwa zum uralten markte Pulkau, damals zur grafschaft Hardeck gehörig, wo sich die strafse südwärts der Schmida zuwendet, diese um Röschitz erreicht und bis zu ihrer mündung in die Donau in der nähe des z. 4, 496. 7, 151 u. s. w. erscheinenden uralten Trübensee oberhalb Stockerau nicht wieder verläfst, also ze tal an der Smida 573. vergl. 4, 217 f.

Die z. 574 genannte Teie d. i. die Thaya bildet die gränze Österreichs gegen Mähren, fliesst von west nach ost und wer von ihr oder aus der grafschaft Hardeck der Donau zu will muss nothwendig südwärts ziehen, daher die ab her von der Teie varnt z. 574. der richtung des Kamps wird aber solgen wer von der Lüesnitz, jetzt Lainsitz, Leisnitz, zuweilen Luschnitz genannt (vergl. rationarium Stiriae bei Rauch script. rer. austr. 2, 207, die urkunde von 1185, serner das chronicon antiquum de sinibus Austriae, ebenda 1, 246, die kirchl. topographie Österreichs 16, 4 u. s. w. sie erscheint noch östers bei Helbling, so 4, 209), an der gränze Böhmens, aus dem westlichen theile des waldviertels ost- und südwärts etwa über Zwettel an die Donau zieht. an dieser selbst wird auch

- 1, 677. Tzentschîn der Valwe wird irgend einen bestimmten, jetzt nicht zu ermittelnden anführer der Kumanen bezeichnen, wenn nicht an Matthäus Csáki von Trentschin (+ 1318) zu denken ist, der seiner gewaltthaten wegen im nahen Ungarn so gefürchtet war dass noch heutzutage sein name daselbst sprichwörtlich den kindern wie bei uns der des knechtes Ruprecht klingt. über das leben des Matthäus vergl. F. Budai Magyar ország polgári históriájára való lexicon, á xvi százád végéig. Großwardein 1804. 8°. 1, 488 ff. noch heute heisst eine strecke von 26 meilen an der Wag, einst seine besitzung, 'Matthäus-land;' Hormayrs taschenbuch. jahrg. 1820 s. 62. 1823 s. 200. A. Szirmay Hungaria in pabolis. Budæ 1804. 8°. s. 36. er hat 1278 die Marchfeldschlacht mit gekämpft, wie man aus Ottacker 144b sieht.
- 1,785. ein rehter meinswüer des lantvrides den man swert. der landfriede Rudolfs von Habsburg, Würzburg am 24n märz 1287 (neue sammlung der reichsabschiede 1, 34), ist gemeint.
- 1,797. daz urvar bî Ûzensê zu suchen sein, entweder in der gegend um Stockerau, wofür mir auch die urkunde vom jahre 1014 in den mon. Boic. 28°, 450 zu sprechen scheint, welche ein outcinesseuue zugleich mit Tuln nennt, oder, wie Fischer will in der kirchl. topographie 15, 236 und zwar in der erläuterung zur urkunde xxxIII desselben bandes s. 172, eine stunde nördlich von Wien dem

urvar ze Nuzdorf, das oben z. 571 erscheint (vergl. Jac. Grimm weisth. 3, 699) gegenüber, an der stelle des heutigen Jedlersee. in der eben angeführten urkunde, sie ist vom 20n jänner 1417, erscheint auch zweimal das Urvar ze Vczesse, nirgends ist aber ein anhaltspunkt für nähere örtliche bestimmung zu finden. eine urkunde des k. k. geh. hausarchivs zu Wien dat. Wien 12 mai 1467, in welcher der prior des Augustinerklosters daselbst seinem stifte zehent und bergrechte zu Groß-Enzersdorf, Notendorf im Krotendorfer feld, Urleinsdorf, Uczessee und Ringlinssee reversiert, weist in dieselbe gegend. die im alten Paßauer salbuche, mon. Boic. 28<sup>b</sup>, 478 neben Uczessee außgeführten örtlichkeiten scheinen für Jedlersee zu sprechen.

1, 798. ist ir rehter klagboum. das heist der sammelplatz all dieser auswürflinge, wie der klagbaum zu Wien der sammelplatz für alle 'sundersiechen' oder aussätzigen. man vergl. die deutsche stiftungsurkunde dieses erst 1266 gegründeten versorgungshauses in Hormayrs gesch. Wiens. 1r jahrg. bd. 5 urkundenbuch s. vii urk. cxxix. unter dem baume der klage, dacz dem Clagpawm, wird man sich wohl ein kreuz mit den beiden klagenden frauen vorzustellen haben, und würklich zeigt das alte siegel des hauses mit der umschrift S. DOMINARVM IN CHLAGPAVM cin grosses kreuz, über dessen beiden armen sonne und mond, unter denselben aber zwei vögel (tauben?) erscheinen. der baum der erkenntnis und des lebens aus genesis 2, 9 (lignum vitae) auf das kreuz des erlösers übertragen mag den ausdruck vermittelt haben, und schon Otfried 5, 1, 19 und 21 wechselt mit krûzi und boum. in einer urkunde des stifters vom 25n nov. 1267, mon. Boic. 29b, 468 urkunde xcii, heisst das sundersiechenhaus zum klagbaum befremdend in honore sancti Iob ad martyres nominatum. und ich weiss diesen namen mit dem obigen nicht zu vereinigen, jedoch scheint mir die benennung datz dem chlagpaum mehr der örtlichen lage und gangbaren bezeichnungsart derselben entnommen, während s. Iob ad martyres mehr den eigentlich kirchlichen namen der stiftung

enthalten dürste. dass der klagbaum übrigens der sammelplatz für alle aussätzigen war, selbst für solche welche Wien nur durchreisend berührten, sieht man aus der folgenden bestimmung der eben angeführten urkunde (s. 478) insuper per ipsorum (der monialium ad s. Iob) procuratores de hiis frequenter tenendo scrutinium, quos eiusdem lepre morbus cruciat et castigat, eosdem ubique suffragio mei successoris iudicisque civium auxilio inuocato a ciuitate wiennensi et villis in terminis parrochie constitutis postulent eici et excludi, ne quis ipsorum contagio infici possit uel offendi. hospites autem leprosos undecunque et quandocunque de aliis partibus venientes in signum humanitatis et compassionis sepedicti mei infirmi per tres dies secum teneant ut requiescant, et iidem hiis transactis ulterius tunc procedant.

- 1, 1046. lies gemert.
- [1, 1315. lies crêden, glauben. der crêde, ags. se crêda. Jacob Grimm.]
- 2, 18. dann ab dem Nuzzberge. der Nufsberg zieht sich von dem oben erwähnten urvar ze Nuzdorf nordwestlich zu den höhen des Kalengebirges hinan und ist noch jetzt seines weines wegen im lande berühmt.
- 2, 70. dô man dem lant sîn reht maz. vergl. 2, 652. 8, 876. [2, 94. sîn understreu kann richtig sein. nu bedünkent si sich vrî, nu muoz ich sîn ir underströu MSHag. 3, 195°. ich hatte an der swîne understreu gedacht; er wirt gekapfet an als er sî ein wilder man und muoz sîn der ganzen (der hengste) underströu MSHag. 3, 283°. HAUPT.]
- 2, 338. ze Wiene an dem graben, då ist manger nande veil. duo hospicia an dem graben und in fossato, dies zweite mahl zwischen dem Petersplatze und der heutigen Breunerstrasse, heist es in den beiden grundbuchsauszügen des Schottenklosters zu Wien, dem ersten vom jahre 1314, dem zweiten von 1398, in Hormayrs gesch. Wiens 1r jahrg. 1r bd s. LII und LVI urk. XX und XXI. diese beiden ansührungen, vergleicht man ihre umgebung, gestatten den schlus dass der markt an dem graben an der stelle des noch jetzt so genannten platzes zu suchen sei.

- 2, 343. an der Schotten hove. der grundris Augustin Hirschvogels vom jahre 1547 zeigt im inneren der engen stadt zwei plätze unter dem namen rossmarkt. den einen an der südöstlichen fortsetzung des heutigen Lobkowitzplatzes, den zweiten mit der bezeichnung am alten Rosmarckt an der stelle des heutigen Stockimeisenplatzes. hier lernen wir einen dritten kennen, der, wie die urkunde d. Wien 7 juli 1303 in Hormayrs gesch. Wiens 1r jahrg. 2r bd urkundenbuch s. LXV no LXIV lehrt, in der heutigen Renngasse zu suchen ist. denn dort und zwar an der stelle des kaiserlichen zeughauses lag das dem erzbisthume Salzburg verkauste haus ous dem rosmarchte ze Wienen daz da leit hinter vnserm (des Schottenklosters) garten von dem die oben angesührte urkunde spricht. vergl. Hormayr 1r jahrg. 2r bd s. 67\*.
- 2, 443. von Haslou meister Kuonrat. schwerlich ist hier herr Konrad von Haslau gemeint der urkundlich 1268 erscheint und dessen söhne Seifried, Otto und Ulrich ihn 1301 bereits todt nennen (sieh F. K. Wissgrill schauplatz des landsässigen nieder-öster. adels. Wien 1800. 4, 198), weil derselbe sonst, als einem der edelsten geschlechter des landes angehörig, dessen glieder noch lebten und in hohen würden standen, gewiss mit dem seinem stande gebührenden her wäre erwähnt worden, sondern wahrscheinlich irgend ein zu Haslau in Österreich, im viertel unterm Wiener wald an der Leitha, geborner dichter, dessen werke, vielleicht auch satirischen inhalts. uns leider verloren scheinen. schon F. W. Weiskern topographie von Niederösterreich. Wien 1769. 1, 242 bemerkte dies, aber auch er, wie Wurmbrand, Rauch und und andere nach ihnen bis auf herrn von der Hagen MS. 4,374 note 6, spricht von einem Konrad von Haslau, der schon hundertjährig Österreichs banner in der Marchfeldschlacht 1278 geführt haben soll, ohne zu bemerken dass der alt Haslouwære, von dem dies gilt, nicht Konrad sondern Otto hiefs, wie aus Ottacker 72b längst zu entnehmen war. meister Konrad scheint übrigens nach 2, 447 und 448 zur zeit unseres gedichtes würklich nicht

mehr am leben. auch 2,699 bis 701 führt auf die spur eines jetzt wahrscheinlich verlorenen österreichischen dichters, wenn sich nicht etwa unter den uns noch erhaltenen leider zerstreuten werken des Strickers ein solches gedicht noch findet.

- [2, 515. lies rehter vrastmunde ein hase. vergl. vrastmunt secretum Graff 2, 813. J. Grimm.]
- 2, 520 bis 546. diese ganze stelle bezieht sich ohne zweifel auf Haug den Tauferser. vergl. 2, 574 bis 609 und zu 5, 41.
- 2, 652. bî einem Liupolt ez geschach. es scheint ein müsiges geschäft unter den späteren Leopolden des babenbergischen stammes (an die früheren ist nicht zu denken) jetzt mit unseren schwachen hilfsmitteln einen bestimmten als träger des hier erzählten zu bezeichnen, oder mit andern worten, mehr wissen zu wollen als unser dichter selbst, der gewiss nicht ohne grund hier den unbestimmten artikel gebraucht. die stelle sagt somit nicht mehr als dass schon zu zeiten der Babenberger nach herkömmlichem rechte jährlich drei landtage gehalten wurden und zwar zu Neuburg Tuln und Mautern, die damals nach Wien die drei grösten städte Österreichs unter der Enns waren, alle drei am hauptstrome, der Donau, gelegen. vergl. 4, 199. da dieser landesbrauch jahrhunderte durch in übung blieb, so lässt sich aus dem umstande dass auch in dem zuerst von J. P. Ludewig reliquiae manuscriptorum. Frft. 1722. 4, 3, darnach von H. Ch. von Senckenberg visiones diversac. Lips. 1765. s. 213 herausgegebenen sogenannten österreichischen landrechte dieselben orte für die jährlichen landtage erscheinen kein sicherer schlus zu genauerer zeitbestimmung jenes rechtsbuches ziehen, um so weniger als unsere stelle selbst höchst unbestimmt sich ausdrückt. übrigens ist zu vergleichen was unten 8, 874 bis 888 folgt.
- 2, 697. iz kostent mangen pfenning ze Wienne din hofteiding. die einführung dieser hofgerichtstage an der stelle der alten landtage und die aufhebung der landrihtære, welche die übrige zeit des jahres hindurch das gerichtsversahren der sonst freien gemeinden schonend überwach-

ten, ja fast nur bei anwendung des peinlichen rechtes als gewaltboten des landesfürsten die rechtliche form zu reben hatten, fällt höchst wahrscheinlich in die zeit Ottackers von Böhmen, der überhaupt für maschinenartiges centralisieren wie für gewohntes allein- und vielregieren vorliebe hatte. daher verlangt unser dichter wiederholt die wiedereinführung der alten landrichter und so mittelbar der landtage 2, 129, 2, 756, 2, 1038, auf denen der arme leichter zu seinem rechte gelangte als auf den entfernten hoftagen, die dem einflusse der mächtigen zu nahe lagen, kurz die frühere unbeschränktere stellung der gemeinden, diese klagen waren ebenso tiefgefühlt und weitverbreitet wie die von 2, 767 bis 858, besonders 819 und 820 folgenden, die sich noch spät in der beabsichtigten vereinigung des geistlichen und weltlichen oberhauptes der christenheit in einer person, in Maximilians des 1n kühnem plane, als fortdauernd kund geben. vergl. unten 8,966.

2, 830. pfiu iuch, ir cardenâl ân bâbst! die sedisvacanz zwischen Nicolaus dem 4n und Cölestin dem 5n, durch volle zwei jahre und drei monate, vom 4n april 1292 bis 5n juli 1294 während, ist gemeint. vergl. 2, 874.

- 2, 867. zwiu sol ein ræmisch künec erwelt der ze Swâben pfenninge zelt? seit dem juni 1281 war Rudolf nicht wieder nach Österreich gekommen und den gleich darauf folgenden vorwurf, der begreiflich auch auf könig Adolf von den zeitgenoßen übertragen ward, macht Rudolfen und seinem sohne auch Dante purg. 6, 97, o Alberto Tedesco, ch' abbandoni costei (Italien ist gemeint) ch' è fatta indomita e selvaggia e dovresti inforcar li suoi arcioni . . . . . ch' avete tu e'l tuo padre sofferto per cupidigia di costà distretti, che 'l giardin dello 'mperio sia diserto. vergl. purg. 7, 91.
- 2, 929. da ze Lilenvelde, einem noch bestehenden Cistercienserstifte Österreichs unter der Enns, im sept. 1206 gegründet durch den vorletzten Babenberger Leopold den 7n.
- 2, 1048. als dem guoten künecrîch Ungerlant ist geschehen. schon 1209 den 20n mai schrieb pabst Nicolaus der 4e klagend über die verwirrung in Ungarn als durch die

einfälle der Tartaren, die niederlassung der ketzerischen Nogayer, kurz durch die schwache regierung des unmündigen Ladislaus des 4n herbeigeführt. Od. Raunaldus annal, ecclesiast. unde einsdem regni multimode turbato regimine ecclesiarum iura et aliorum piorum locorum temere usurpantur ac bona fidelium in regno ipso multis directionibus ac vastationibus exponuntur et libertas ecclesiastica conculcatur: ex iis animarum deploranda pericula et horrenda contingunt excidia personarum: multiplicatis in regno ipso dissidiis alia non facile numeranda discrimina subsequuntur. nach der ermordung des jungen königs aber, 10 juli 1290, als könig Rudolf dies reich als ein heimgefallenes lehen bald seinem sohne Albrecht dem 1n (urkunde d. 31 august 1290 bei F. Kurz Österreich unter Ottocar und Albrecht 2, 203 no. xvII und xvIII). bald. wie es hiess (man sehe den brief an den bischof von Regensburg bei B. Pez, thesaurus 6, 2, 2041) zur hälfte dem könig von Böhmen verlieh, von anderer seite her Karl der 2e von Anjou für seinen sohn Karl Martell ansprüche erhob, ja im inneren des reiches selbst ein abenteurer, vielleicht maschine irgend einer selbstsüchtigen partei, sich für Andreas, des verstorbenen königs bruder, ausgab und so die spaltungen unter den großen des reiches sich nur noch steigerten, bald hier hin bald dorthin die wage schwankte, da muste der neu erwählte könig Andreas der 3e dem fernen beobachter verloren scheinen und der dichter konnte allerdings erbittert meinen. aller Ungern treue wiege so leicht dass ein kind von einem jahre sie zu tragen vermöchte.

- [2, 1247 f. dît : ungehît. vergl. dîen 8, 330.
- 2, 1264. unverketen (unfarquetan). wortspiel zu kettenhandschuh. vergl. 8, 445.
- 2, 1266. daz ist mier (liep oder endanc wie 3, 263). die ellipse etwa schon gr. 4, 953.
- 2, 1479. doch nicht brisschuoch? J. GRIMM.]
- 3, 35. als eim weteloufære. diese stelle läst schliesen dass das 'rennen zu einem scharlach' nicht erst, wie man annimmt, neunzig jahre später unter Albrecht dem 3n 1382 ist eingeführt worden, sondern schon zur zeit Albrechts

- des 1n in übung war, weil sonst ein solcher vergleich unpassend schiene. vergl. J. E. Schlagers Wiener skizzen aus dem mittelalter. Wien 1835. 1, 1.
- 3, 63. lies lecke.
- [3, 70. gist von jesen. der win gejas (gohr) in Rudolfs weltchronik. über jesen lieders. 1, 434. auch steht 3,76 jesen.
- 3, 73. gis richtig, nicht gist. J. Grimm.]
- 3, 217. nach dem Swanvelde. Lachmann zu den Nibel. 1465, 1. der betrügerische Erasmus Stella bei Menken script. rer. german. 3, 2041 und Spangenbergs mansfeldische chronik. Eisleben 1572. s. 12<sup>b</sup> bezeichnen die gegend um Zwickau, damals zur markgrafschaft Meissen gehörig. die Swanveldære erscheinen übrigens bei Haug von Trimberg im renner, z. 22256 der Bamberger ausgabe, als Franken.
- 3, 227 f. lies erkür: schür.
- 3, 242. gên Ungern geb wir altez gwant. Friedrichs des letzten Babenbergers wassermautstariff für Haimburg, Rauch script. rer. austr. 1, 208, spricht ebenfalls von diesem handelszweige. es heist daselbst swaz ein mentler füert altes gewandes gên Ungern, der inner landes gesezzen ist, der gît niur 2 pfenninc. ein gast von eim niuwen gewant 2 pfenninc, von eim alten gewant 1 pfenninc u. s. w. doch bin ich nicht sicher ob hier unter altem gewande bereits getragene kleidungsstücke (vergl. Schmeller bair. wb. 4, 101) zu verstehen sind (denn wie vertrüge sich das mit der völlig verschiedenen landestracht? und die nachäffer, die unser dichter geiselt, waren doch wohl auffallende ausnahmen) oder ob man sich nicht vielmehr unter altem gewande bereits nach der landestracht verarbeitete tücher zum unterschiede des in stücken verführten neuen gewandes d. i. tuches zu denken habe.
- 3, 243. gên Pazzou lad wir grôziu schef. die ausfuhr von getreide und wein nach Baiern erwähnt noch Friedrichs des schönen stadtrecht für Wien vom jahre 1320, Rauch script. rer. austr. 3, 21, mit den worten ist daz ein burgære gein Ungern farn wil oder gein Beiern ûf dem wazzer, sô gît er von allem sînem guot, swaz er füert an

eim scheffe, zwên pfenninge, an von getreide und von wîne aleine sô gît er von dem mütte zwên pfenninge, ûf oder abe, von dem fuoder wînes sehs pfenninge, ûf oder abe. ist aber der win und daz treide im selben gewahsen, so git er niht. noch in der Münchener polizeiordnung von 1370 kommen die östervaz mit wein und ihr einfuhrszoll vor. Schmeller 1, 288. Pez thesaur. 2, 210 hat einen brief Wernhers abts des klosters Altaich in Baiern, gestorben 1317, an den herzog von Österreich bewahrt, worin er diesen ersucht licet corpus monasterii nostri extra limites principatuum vestrorum existat, quia tamen gratiae vestrae subiacent subsidia vitae nostrae, sub cuius dominio sita sunt quaedam praedia de quibus pro maiori percepimus corporalia nutrimenta, docti per frequentem experientiam ad vestram benignitatem recurrimus, rogantes humiliter, quatenus navem in qua vinum nostrum fuit deducendum scuto protectionis solitae defendatis.

[3, 304. in schan beweisen steckt wohl neisen, vergl. 5, 43. gramm. 1, 183. der acc. folgt; könnte schande im gen. vorausgehen? J. GRIMM.]

4, 1. Hært mit sinnes kreften von den vier margrafseheften. die hier leider nur angedeuteten oder, was bei der armut unserer quellen noch trostloser ist, nur obenhin verhöhnten vorgänge des jahres 1295 sind bis jetzt noch nicht ganz klar gemacht, auch die hier zuerst veröffentlichte quelle bisher unbenützt. das jahr selbst der verschwörung schwankt. Ottacker, der auf mehreren zwanzig spalten den gang der ereignisse schildert, 572 bis 583', thut geheim mit nennung der hauptpersonen, herren waren vier. het man sie halt genant mier, so enwolt ich ir niht nennen 572b, und setzt offenbar ein falsches jahr 1297, denn Albrechts neue handfoste als belahnung für die treue der Wiener ist schon vom 12n februar 1296, Hormayr gesch. Wiens 1r jahrg. s. xI urk. LV, des Kuonringers treubrief aber vom 25 juni 1296, F. Kurs Österreich unter Ottoc. und Albrecht 2, 215 no. xxix, so dass der verlauf der ganzen verschwörung nothwendig ins jahr 1295 rückt.

Die vier markgrafischaften scheinen mir erfindung des

dichters, der damit recht grell die selbstsucht der verschworenen und um was sichs drehte zeigen wollte. so viel sich aus Helbling und Ottacker schliefsen lässt waren Liutholt von Kuonrinc, Albrecht von Buocheim, Heinrick von Liechtenstein und Kuonrat von Summerou die seele der verschwörung und sind jene vier dienstman 4, 23 die in unserem gedichte unter den namen Lehsenbreht 160 Rüdensmer 182 Iuslof 226 und Henneriuch 246 verkappt erscheinen, spätere quellen, die bei nennung der namen nicht mehr, wie die zeitgenofsen Ottacker und Helbling, beengt waren, bestätigen die annahme der oben genannten vier ministerialen, die im lande reich begütert und den ältesten einheimischen geschlechtern angehörig alles aufboten um dem eingedrungenen fremden adel gegenüber ihre verlorenen rechte wieder geltend zu machen, an denen Albrecht und vor ihm schon Ottacker schonungslos rüttelten. vergl. 4, 719 bis 742, selbst die feinde ihres vaterlandes, könig Adolf, Ottacker 583. könig Wenzel, Ottacker 578, der graf von Güssing, Ott. 579°, wurden in bewegung gesetzt um das ziel zu erreichen, das sie an der festigkeit Albrechts, vergl. 4,310, scheiternd dennoch verfehlten. unser dichter macht ihnen ausser dem meineide, von seinem standpunkte aus, noch den vorwurf der beabsichtigten unterdrückung des ritterstandes. man sehe 4, 46 bis 74, 759 bis 783.

- 4, 10. dem knehte ich urloup han gegeben. die zeile lehrt das diesem gedichte ursprünglich das mit ix bezeichnete vorausgieng.
- 4, 164. Niunburc und Tullen. Kloster-Neuburg an der Donau, drei stunden nordwestlich von Wien ist gemeint; dugegen unten 4, 237 Korn-Neuburg.
- 4, 166. daz Tulner velt. auch bei Neidhart 18, 4, 3. 20, 5, 8. 21, 7, 1 erscheinend, die fruchtbare ebene rings um die stadt Tuln, heist bis zur stunde noch das Tulnerfeld oder der Tulnerboden.
- 4, 166. daz lant der vorst. das comma ist zu tilgen. die grafschaft Peilstein ist gemeint wie man aus 6, 161 bis 166 sieht. vergl. die anmerkung zu dieser stelle.
- 4, 167. daz Ibser velt. die gegend um Ibs, eine stunde ober-

- halb des alten Bechelåren an der Donau. der in der nächsten zeile erscheinende Strenberc, jetzt Strengberg, liegt vier stunden westlicher, zwei stunden von Enns.
- 4, 199. Krems und Stein. die beiden städte mit der ebenfalls uralten schwesterstadt Mûtârn, jetzt Mautern, gegenüber, liegen am eingange der gleich unten z. 201
  genannten Wachouwe, dem glanzpunkte der herrlichen
  Donaufahrt von Linz nach Wien. heutzutage versteht
  man unter der Wachaue die ganze strecke von Krems
  aufwärts bis Melk, dem alten Medelîche. über die alten
  gränzen des bezirkes vergl. die urkunde könig Ludwigs
  vom 6n october 830 in den mon. Boic. 31, 58.
- 4, 206. daz Machlant. ehemals ein theil des späteren Machlandviertels Österreicks ob der Enns, welches jetzt unter dem namen des unteren Mühlviertels bekannt ist. die alten gränzen dieses bezirkes sind jetzt schwer zu ermitteln. vergl. F. Kurz beiträge zur geschichte des landes Österreich ob der Enns. Linz 1805. 3, 367. Hormayr herzog Luitpolt s. 51 und 52. das gebiet um Freistadt, die Rietmarc ûf vür die Vrînstat an daz Bêheimisch, so wie das Machland zählten schon zur alten markgrafschaft gegen Böhmen. die Riedmark finde ich erwähnt in einer urkunde markgraf Leopolds des heiligen vom 9 juni 1115 in ridmarcha uel in omnibus locis mei regiminis trans danubium positis. F. Kurz Österreich unter Albrecht dem 4n. Linz 1830. 2, 453. vergl. über die verhältnisse dieser alten gränzmark die abhandlung von Kurz in seinen beiträgen zur geschichte Österreichs ob der Enns. Linz 1805. bd 4, 492 - 522, besonders 503 ff., dann Hormayr herzog Luitpolt s. 52.
- 4, 209. der Lüesnitz nach gen Gmünde. so ist zu lesen für dem. die Lüesnitz entspringt an der böhmischen gränze hinter Groß-Bertholds und fließt an Weitra vorüber gegen Gmünd, einem kleinen städtchen an der einmündung des Braunaubaches (vergl. W. C. W. Blumenbach neueste landeskunde von Österreich. Güns 1834. 1, 115), von wo sie sich nordwärts nach Böhmen wendet. drei stunden nördlich von Gmünd liegt das städtchen Litschau rings von dichtem walde umgeben. 4, 211.

- 4, 216. daz Piuchrîch. die gegend um St. Bernhart bei Horn im viertel ob dem Manhartsberge, wie man aus dem salbuche Zwettels bei Link annales claravallenses 1, 3894 sieht. abt Ebro. + 1305, bezeicknet daselbst die gegend also ad sanctum Bernhardum in districtu Peuchreich utique infra Polan, d. i. Altpölla zwei stunden westlich von Horn. vergl. das unserm Helbling gleichzeitige deutsche gedicht bei Pez script. rer. austr. 2, 289 u. 295. in dem Piucrîch daz geschach, da vliuzet der Teffenbach d. i. die Taffa an einer stat diu hiez ze Kruoc; alda sie gmaches gwunnen gnuoc u. s. w.; ferner dar nâch wart der name Kruoc verkêret mit solher vuoc: von Pazzou bischof Bernhart hiez künden allen dise genåd, swer Kruoc sant Bernhart nant, dem gieng her abe zehant sîner sünden zehen tac. vergl. übrigens A. Buchner gesch. von Bayern. München 1826. 4, 204\*.
- [4, 233 scheint mir klar, vergl. 315. J. GRIMM.]
- 4, 237. Marchek unde Lå. ersteres eine stunde nördlich ober dem einfluße des die gränze gegen Ungern bildenden Marchflußes in die Donau. nordwestlich von dieser stadt ergießt sich die von der gränze Mährens und Österreichs kommende Thaya nach zahllosen krümmungen in die March. ûf bi der Tey 4, 238. an dieser liegt auch die uralte stadt Laa, oft in der zweiten hälfte von Enenkels fürstenbuch erscheinend.
- 4, 239. von der Tuonouwe an den Schetsch. über den berg Schetsch, jetzt Sass genannt, um Göffritz im viertel ob dem Manhartsberg vergl. Blumenbach neueste landeskunde 1, 146. ferner Enenkels fürstenbuch (Megisers ausgabe. Linz 1618) s. 8. mon. Boic. 29<sup>b</sup>, 312.
- 4, 308. lies schiz. so auch 5, 83.
- 4, 327. hie ûf dem Trûnvelde. die ebenen um den Traunflus, jetzt zum theile 'die Welser heide' genannt, bis Lambach, in einer urkunde Gleinks vom jahre 1088 bereits unter diesem namen erscheinend. mon. Boic. 29<sup>b</sup>, 43. Kurz beiträge 3, 295.
- 4, 496. Trebense. vier stunden nordwestlich von Wien nahe an der Donau der uralten stadt Tuln gegenüber unweit

der mündung der Schmida in die Donau. von diesem landtage spricht auch Ottacker 575°. der ort erscheint übrigens schon seit dem neunten jh. in urkunden Passaus als Trebinsee, Trebinse. mon. Boia. 30°, 382. 31, 338 u. 340. vergl. unten 7, 151.

- [4, 548. vezzāt clunis, vergl. franz. fesse, auch Schmeller 1, 580.
- 4, 599. eneben zûn? ennent zûn? J. Grimm.]
- 4, 606. des wart ein tac für genomen. diesen tag beschreibt Ottacker 574°.
- 4, 854. herzog Friderich. Friederich der streitbare, der letzte Babenberger, ist gemeint. vergl. Ulrich von Lichtenstein 529, 29 ff.
- 5, 7. daz ir vier jär ab mir nämt die iwern nar. Rudolf verweilte vom beginne des octobers 1276 bis anfangs juni 1281 in Österreich. (Böhmers regesten 4259 bis 4409), also strenge genommen vier jahre und acht monate.
- 5, 13. sô mir di Unger nement rê. ohne zweifel sind die einfälle des grafen Yban von Güssing gemeint, die schon seit längerer zeit währten, namentlich zum nachtheile der Leithagegend und Wiener-Neustadts. vergl. Ottacker 272°. der feldzug von 1289, vergl. oben zu 1, 564, muste der klage unsers dichters genug thun und dieses gedicht wird daher noch ins spätjahr 1288 zu setzen sein.
- 5, 15. ich klag iu über die herzoginne, diu håt nåch guot så starke sinne. Elisabeth, gemahlin Albrechts, eine tochter Meinharts des 4n von Kärnten. wenn der bittere vorwurf den der dichter seinem vaterlande über die herzogin in den mund legt gerecht ist, so fiel wenigstens der apfel nicht weit vom stamme, denn auch Meinhart war habgierig und in zahllose besitzstreitigkeiten verwickelt. vergl. Hormayrs taschenbuch 1826 s. 29 bis 65. R. C. Coronini a Cronberg, tentamen geneal. ohronol. promovendae seriei comitum et rer. Goritiae. edit. 2da. Viennae 1759. s. 213 ff. und Johann von Victring bei Böhmer fontes 1, 334, der nicht unterläßt über Meinhart verständigen genügend anzumerken filiis thesaurum magnum reliquit, res ducatus et comitatus prediis ac possessionibus pluribus augmentavit, in excommunicatione de-

vessit propter quasdem ecclesias quas leserat in bouis earum.

- 5, 22. ein schriber sent gen Nüerenbere. in den jahren 1288 bis 1291, und in spätere zeit kann unser gedicht nicht fallen, denn könig Rudolf lebt noch, finde ich als herzoglichen landschreiber Österreichs, und zwar in rein österreichischen angelegenheiten, namentlich mit ausschluss Steiermarks, das seinen landschreiber für sich hatte, einen meister Gottfried in urkunden. einmal in einer urkunde herzogs Albrecht d. Neuburg 20 febr. 1288 in angelegenheiten des österreichischen stiftes St Florian als Magister Gotfridus prothonotarius noster dilectus, J. Stülz gesch. von St Florian. Linz 1835. s. 327; dann in einem aufsandbriefe Wülfings von Sunnberg für das kloster Aschbach d. Wien 25 febr. 1288 als Magister Gotfridus Prothonotarius Ducis Austrie, mon. Boic. 5, 176; dann in einer urkunde herzog Albrechts d. Wien 26 febr. 1288 als prothonotarius noster in gleicher angelegenheit, obenda s. 177; endlich, allen zweifel hebend, in einem reverse Pabos probsten des klosters Neuburg bei Wien d. 25 jänner 1291 als maister Gotfrid obrister schreiber des herczogen von Osterreich, M. Fischer merkwürdige schicksale Kloster - Neuburgs. Wien 1815. 2, 301. es ist derselbe meister Gottfried welchen der herzog von Wien aus unterm 20 nov. 1291 dem bischof Bernhart von Passau für die erledigte pfarre zu Weitra in Österreich unter der Enns vorschlägt, mon. Boic. 29b, 576. er war also geistliches standes, wie der neue landschreiber Steiermarks. vergl. übrigens 5, 50 ff.
- 5, 26. von Rabenswald ist sîn prîs. mit dieser stelle ist nothwendig 6, 16 bis 26 zu vergleichen, wo wir den grafen, es ist Berhtold der 1e wie sich unten zeigen wird, als besitzer der oben zu 1, 167 und 569 erwähnten herrschaften Reabs, Retz und Pulkau finden. Wîtervelt, jetzt Weitersfeld, liegt in derselben gegend eine stunde nördlich vom oben erwähnten Pulkau, eine und eine halbe von Hardeck an der Taya, dem hauptorte der gleichnemigen grafschraft, mit welcher nach Wifsgrills (4, 105) angabe könig Rudolf ihn unterm 5n dec. 1278 belehnt

hatte. er erscheint als zeuge in vielen urkunden, deren einige man bei Wissgrill nachlesen mag. zum vergleiche mit den äusserungen Helblings und zur erläuterung der gleich folgenden zeile 34 unseres gedichtes sin swester her von Helfenstein setze ich aber aus dem todtenbuche der predigermönche zu Retz folgendes hierher. vii Idus Augusti, d. i. 7 august, Anno Dom. Mcccxij obiit D. Comes Berichtoldus de Hardech, fundator conventus nostri in Retz et consummator, qui fuit oriundus de Thuringia, de comitia nomine Rabenswalde. hic rexit pacifice comitiam de Hardech in omni iustitia et aequitate commendabiliter plusquam triginta quatuor annis cum uxore sua Domina Wilbirgi. sie starb zwei jahre nach ihm, wie man ebendas. unterm 27 aug., vi Kal. Septembris MCCCXIV, sieht. R. Duellius miscellan. 2, 172. sie hatte ihm die grafschaft zugebracht. nach Wissgrill war Wilbirgis eine geborene gräfin von Helfenstein, wonach z. 34 unseres gedichtes swester die schwägerin Berhtolds bezeichnete. vergl. Kerler gesch. der grafen v. Helfenstein. Ulm 1840. s. 42, wo statt Ravensberc Rabenswald zu lesen ist. die angabe der quelle über die verbindung Wilbirgis mit dem grafen vermisse ich bei Wissgrill und Kerler.

- 5, 41. ich klag in über den Tûfersær. Haug von Taufers ist gemeint, einem tyrolischen in der ersten hälfte des 14n jh. ausgestorbenen geschlechte angehörig. F. A. Sinnacher beiträge zur gesch. der bischöfl. kirche Säben und Brixen in Tyrol. Brixen 1821—1837. bd. 4, 192 ff. er war zu Neuhaus in der pfarre Gais im thale Taufers, einem seitenthale des Unterpusterthales, zu hause. über seine schicksale in Österreich ist besonders Ottacker zu vergleichen und zwar 142°, 144°, 209°, 233°, 267°, 274°, 280° und 281° ff.
- 5, 43. er neiset liute unde lant. ähnlich sagt Ottacker 283° er het alliu jår und er des råtes pflac sô wol gevüllt sînen sac daz er in oben kûme verbant.
- 5, 45. umb Heimburc er mûset. Ottacker 209b grâf Hûg der Tûfersære umb Heimburc mit hûse saz, das ist Heimburg an der Donau, hart an der gränze Ungarns.

- 5, 49. ich klag iu über die predigær. dass die ordensbrüder des heiligen Dominicus, schon in den dreissiger jahren des dreizehnten jh. zu Wien ansässig, so wie jene des heiligen Franz von Assisi, vom landesherren bei wichtigeren das gemeine wohl betreffenden versügungen zu rathe gezogen wurden geht aus einer urkunde Albrechts, d. Wien 25 juli 1281, auszugsweise bei Calles annales Austriae 2, 585 note B, hervor, in welcher es heist do besant wir predigær und minner brüeder, die wîsesten und die besten von den zweien hiusern ze Wienne. den geviel diser ûsatz wol.
- 5. 54. der apt von Agmünde. Heinrich der 3e abt zu Admont, einem noch bestehenden Benedictinerstifte der oberen Steiermark, wahrhaft classisch ist die schilderung dieses abtes in Ottackers chronik bei mehr als dreissig verschiedenen anlässen. ich setze über Heinrich zur vergleichung nur eine stelle aus der gleichzeitigen reihenfolge der äbte Seitenstettens, ebenfalls eines Benedictiner stiftes Österreichs unter der Enns, hierher aus H. Pez scriptor. rer. austr. 2, 309, weil sie fast wie ironie klingt. cuius (des abtes Konrad 1290 ff.) tempore Heinricus Abbas ecclesiae Agmontensis floruit. qui capitaneus Styriae et landscriba existens sub duce Alberto et postea rege Romanorum in omnibus agendis atque gubernandis sapienter se habebat, adeo quod fama eius celebris non solum per Germaniam, verum etiam per Galliam et Italiam est respersa. regi etiam Francorum familiaris fuit multum in secretis, in tantum quod litteris et xeniis se mutuo visitabant. nach der series abbatum Admontensium, bei E. Fröhlich diplomataria sacra ducatus Styriae. Viennae 1757. 2, 51, von einem gleichzeitigen mitgliede des stiftes verfasst, heisst es von Heinrichs tode tandem animi causa supra montem Dietmarsberg cum nepote ascendens sagitte ictu, quem nepos in feram intenderat, improviso tactus interiit, annos vix quinquaginta natus, anno MCCXCvij. bei Ottacker fehlt leider die vollständige erzählung des mordes, der erhaltene schluss aber spricht schon gegen unabsichtliche tödtung. Ottacker 596.
- 5, 63. ich klag iu daz der råtgeben . . . nimer ist danne vier.

zur erläuterung dieser stelle ist Ottacker 209b zu beachten und das hier bis z. 94 folgende hinzuzunehmen, der rath bestand 1. aus Albero von Buocheim. die anspielung z. 67 geht auf dessen gefangennehmung durch graf Yban von Güssing, welche Ottacker 233b erzählt; sie fiel nach dessen darstellung ins jahr 1286. - 2. aus Friedrich truchsässen von Lengenbach, dessen bruder Berthold, bei Ottacker 227b als der junc von Lengenbach und 228b der truchsæze her Berhtholt erscheinend, bei derselben gelegenheit mit Albero von Buocheim gefangen ward. - 3. aus herrn Ulrich von Kapellen, vergl. Ottacker 331b, der schon in der Marchfeldschlacht mitgefochten hatte, Ottacker 146h. 153<sup>a</sup>, und ebenda 276<sup>a</sup>. 321<sup>b</sup>. 331<sup>b</sup>. 381<sup>a</sup> u. s. w. noch in mehreren anderen zügen herzog Albrechts verwendet er-. scheint. auf einem derselben wird er wohl auch zu seinem siechen beine gelangt sein, unten z. 84. er hatte den beinamen der lanc Kapeller. im jahre 1279 ward er landeshauptmann in Österreich ob der Enns und kaufte 1280 von herrn Albero von Kuonring die herrschaft Steyereck, drei stunden unterhalb Linz an der Donau gelegen. Rôtenstein, z. 85, jetzt Ruttenstein genannt, im Mühlviertel Österreichs ob der Enns, erhielt er im jahre 1284 pfandweise von könig Rudolf und herzog Albrecht sammt den vesten Stain, Waseneck, Münzbach dem markt u. s. w. mit dem beisatze, dass die von Kapellen dieser veste Rotenstein ewige burggrafen sein und bleiben sollen. so Wissgrill a. a. o. 2, 4 aus des freiherrn von Enenkel urkundlichen sammlungen, vielleicht bezieht sich hierauf der ausdruck daz er Kapelle verbezzert hat 5, 88. vergl. 6, 195 ff. über Ulrich sieh besonders Sechster bericht über das museum Francisco-Carolinum. Linz 1842. s. 85-104 und J. G. A. fr. v. Hoheneck Die stände des erzherzogth. Öst. o. d. Enns. bd. 3. 61 ff. - 4. aus herrn Stephan von Meissau, den Helbling absichtlich verschweigt, 5, 90. vergl. was von seiner stellung zum herzog 6, 37 bis 46 gesagt ist und unten zu 15, 170. ferner (Wurmbrand) Collectanea 289. er war landesmarschall Österreichs, der ritterlich den siges van mit gewalt vüeret in dem lant, obrister marschalk genant

heist es in dem oben erwähnten alten gedichte auf die stiftung des nonnenklosters St Bernhard im Piucrich durch unseren Stephan, vergl. zu 4,216. Pez script. rer. austr. 1,294, was zu seiner von Seifried hervorgehobenen frömmigkeit stimmt. über das traurige schicksal seines vaters belehrt dasselbe gedicht.

- 6, 16. vergl. zu 5, 26.
- 6, 27. herre von Kuonringen. vergl. 13, 29 42 und 15, 169 181. herr Liutholt ist gemeint.
- 6, 37. vergl. zu 5, 90.
- 6, 47. alle Sunbergære. um die zeit unseres gedichtes lebten Hadmar von Sunneberc nebst zwei gleichnamigen söhnen 'Hadmar und aber Hadmar' dann 'Liutwin, Herman und Wülfinc.' sie erscheinen in mehreren urkunden Lilienfelds bei Hanthaler recensus dipl. geneal. archivi Campiliensis. Viennae 1820. 2,274 ff., wo überhaupt der vollständigste aufschluß über dieses geschlecht sich findet, dem noch M. Fischer merkwürdige schicksale Kloster-Neuburgs 2,275 beigefügt werden kann.
- 6, 54. swie ir zwên râtgeben sint die Werdære al gelîche. in einer urkunde Melks vom jahre 1308 übergeben die brüder 'Kâdolt, Hâdmâr und Kuonrât' eine hofstat an das stift. Ph. Hueber Austria ex arch. Mellic. illustr. Lips. 1722. s. 36. vergl. Hanihaler recensus 2, 346.
- 6, 59. truhsæz ze Greitschensteine. jetzt Kreuzenstein, ein ausgedehntes nun verfallenes schloß auf einem hügel des linken Donauufers zwischen Stockerau und Kornneuburg. über dieses geschlecht ist nur sehr wenig bekannt. ich vermag der zeit unseres gedichtes noch am nächsten rückend nur Heinrichen truchsäßen von Grischenstein aufzuführen, der in einer Melker urkunde vom 13 december 1256 bei Hueber s. 24 erscheint. das geschlecht muß früh ausgestorben oder sonst herabgekommen sein, denn schon 1303 sehen wir das stammschloß dem landesfürsten anheimgefallen, wenigstens für diesen durch herrn Dietrichen von Pillichdorf verwaltet. kirchl. topographie Österreichs 9, 119. verwechslungen mit den Greifensteinern mögen übrigens in unseren genealogischen werken auch unterlaufen, wie ich gleich jenem Henricus da-

- pifer de Greifhenstein bei Hanthaler 1,332 zum jahre 1257 nicht recht traue, der bei ansicht der originalurkunde höchst wahrscheinlich in unsern obigen Heinrich übergehen dürfte.
- 6, 63 bis 71. ich gestehe den sinn dieser zeilen nicht zu verstehen, obwohl ich die örtlichkeiten nachzuweisen vermag. Buocheim, jetzt Buchheim, liegt im Hausruckviertel Österreichs ob der Enns, nahe an der straße von Linz nach Salzburg, zwischen Vöcklabruck und Schwanenstadt; Liehtenwert im viertel unterm Wienerwald, östlich von Neustadt an der kleinen Fischa. über das geschlecht das sich nach dieser ehemaligen gränzveste nannte vergl. Hanthaler 2, 77 ff. Weigerberc aber, jetzt Weyerburg, liegt im viertel unterm Manhartsberge, etwa drei viertelstunden östlich von Ober-Hollabrunn, der vierten poststation der straße von Wien nach Znaim.
- 6, 79. von Pilchdorf her Kuonrât. vergl. über ihn und sein geschlecht die kirchl. topographie Österreichs 11,239. er erscheint bei Ottacker 381° im jahre 1229 zugleich mit bischof Leopold von Seckau, Liutholt von Kuonrinc, Stephan dem Meissauer, dem langen Kapeller, herrn Pernolt von Telesbrunn, vergl. unten 6,91, und herrn Berchthold von Emmerberg als vermittler des friedens zwischen Andreas dem 3n dem Venezianer und herzog Albrecht. vergl. zu 15,570. Pillichdorf liegt am fuße des Hochleitengebirges an der nordwestlichen gränze des Marchfeldes, eine halbe stunde von Bockflies, wonach der unten 6,86 erscheinende landherr sich nennt.
- 6, 83. die Wolkersdorfer alle drî. es sind Hermann, Dietrich und Bernhard, deren stammsitz im viertel unter dem Manhartsberg, drei Meilen nördlich von Wien liegt. vergl. über dieses geschlecht die urkundliche zusammenstellung in der kirchl. topogr. 11, 52 bis 56.
- 6, 86. der von Bokvliese. wahrscheinlich Wichardus de Pokflyes, den ich in einer Kloster-Neuburger urkunde vom 24 april 1279, bei Fischer 2, 274 finde.
- 6, 91. von Telesprunn her Pernolt. so ist zu lesen. beide brüder Pernold und Eberhard, unten z. 96, finde ich in einer urkunde von 1287, nach welcher der erstere coram

- placito publico, praesidente ipso Alberto I duce, renunciat occupationi iurium in villa Wizelstorf, bei Hanthaler recensus 2, 279, wo auch sonst noch nachweisungen zu finden sind. vergl. zu 6, 79.
- 6, 103. von Gerlos her Wülfine. Wissgrill 3, 280 hat nebst vielen nachweisungen über dieses geschlecht aus den enenkelschen hss. auszugsweise eine urkunde vom jahre 1285 in welcher Wülfine nebst dem oben 6, 49 erwähnten Hadmar dem älteren und jüngeren von Sunnberg, dann Liutwin und Hermann, auch noch Liutwin und Kadolt von Werde, vergl. zu 6, 54, als zeugen erscheinen. vergl. Hanthaler 1, 318 f.
- 6, 107. der håt den Tûfersær vertriben. vergl. zu 5, 41 und was Ottacker 281b bewahrt hat.
- 6, 119. die Haselouwer bêde. Otto und Kadolt, wie man unten z. 129 sieht, die söhne des alten Otto von Haslau; vergl. zu 2, 443 und unten 8, 1228 und Wifsgrill 4, 199, wo viele nachweisungen.
- 6, 131. her Ott von Rôtensteine. einen Ulrieus de Rotenstain finde ich im jahre 1270 urkundlich bei Hueber 26, vergl: das siegel auf tafel 6 n°. 1 und 2, und über das geschlecht Hanthaler recensus 2, 228. einen Otto de Rotenstayn hat Lazius de gentium migrationibus s. 182, zum jahre 1300, doch scheint mir dieser, wenn die ganze anführung überhaupt stich hält, einem Kärntner geschlechte anzugehören. die ruinen einer alten veste Rotenstein liegen nächst Heinburg an der Donau, hart an der gränze Ungarns. unter der burggrafschaft ze Brucke z. 134 ist Bruck an der Leitha, das auch bei Ottacker z. b. 375° nur kurzweg Bruk genannt wird, zu verstehen, fänf meilen südöstlich von Wien an der ungarischen gränze.
- 6, 135. von Trûtmansdorf her Stühse. wahrscheinlich herr Albero, der in den jahren 1285 und 1308 bei Hanthaler 2, 295 erscheint. das geschlecht war, wie bekannt, schon in jener zeit so zahlreich dass die sage geht es sein in der Marchfeldschlacht allein vierzehn, in der Mühldorfer schlacht gar achzehn dieses namens gesallen. Hormayr taschenbuch 1822 s. 90 ff. und Hanthaler

- 2, 293 bis 296. Trautmannsdorf, schloss und markt, liegt an der Leitha eine stunde östlich von Bruck.
- 6, 144. unz an den Furtes sê. der Neusiedler see in Ungarn, nicht weit von der südöstlichen gränze Österreichs. er heißt auf ungarisch Förtö. M. Bel compendium Hungariae geographicum. Posonii et Pesthini 1792. s. 14.
- 6, 145. die Potendorfer alle drî. 'her Kuonrût, her Heinrich und her Sibot,' wie man unten 6, 156 sieht, sie erscheinen alle drei in den jahren 1277, 1279, 1289, 1294 und 1308 in urkunden Lilienfelds, im letzten jahre zugleich mit dem oben zu 6, 135 nachgewiesenen 'Albero' hier 'Albert' von Trautmannsdorf, Hanthaler 2, 186. Konrad außerdem unten zu 15, 570 als bevollmächtigter herzog Albrechts zur schliessung des gränzvertrags mit Andreas dem 3n von Ungarn. Pottendorf, jetzt ein markt mit einem schlofse, liegt nahe an der ungarischen gränze zwei und eine halbe stunde nordöstlich von Neustadt. Hanthaler hat s. 181 - 188 eine abhandlung über dieses geschlecht, das, wie man schon aus Helbling 6, 150 ff. sieht, auch jenseits (ein teil) der ungarischen gränze begülert war. - Margreten, nicht zu verwechseln mit Margrethen am Moos bei Trautmannsdorf, liegt eine halbe stunde von Rust, am oben 6,144 erscheinenden Furtes sê; Mertînsdorf aber ist das jetzige Mattersdorf, ungarisch noch Nagy-Martony, etwa zwei stunden südöstlich von Neustadt, eine stunde von der österreichischen gränze.
- 6, 161. ir herren ûz dem Forste. noch bis heute heist die gegend um st Leonhard im viertel ob dem Wienerwalde, eine und eine hulbe stunde südlich von Melk, 'im forste'. st Leonhard, dermal ein markt von fünszig häusern, bildet im vereine mit Peilenstein und Zwerbach eine bedeutende patrimonialherrschaft. schon bei Neidhart 4, 4, 9 und 4, 5, 2 erscheint es als sante Lienhart im vorste und noch auf der visscherschen karte Österreichs vom jahre 1672 zeigt sich die umgehung dieses ortes mit grafschaft Peilnstain hezeichnet. die ganze stelle von z. 161 bis 176 ist jetzt unmöglich genügend zu erläutern, da nirgends zu finden ist wer in jener zeit als dienstmann zur graf-

schaft Pilstein gehörte und weil, nimmt man bei beantwortung dieser lebensfrage bloß das terrain zur richtschnur, sicher vermengungen eintreten müfsen. denn wer im gebiete der grafschaft sass, deren gränzen, wie man aus dem eingange zu Enenkels fürstenbuche sieht (Rauch script. 1, 249 und 250), sehr ausgedehnt und durchbrochen waren, war deshalb noch nicht nothwendig dienstmann der grafschaft. wie ist aber hier ohne allem anhaltspunkt zu unterscheiden? schon Strein in seinem oben erwähnten handschriftlichen auszuge seiner genealogischen schriften fühlte bei diesen stellen Helblings über die dienstmänner Peilsteins die nothwendigkeit der scheidung dieser verschiedenen dienstverhältnisse und drückt sich darüber in seiner weise folgendermassen aus, s. 47, dienstman zu Peilstain sein den dienstman in Österreich darumb nit gleich dass sie aines grauen oder grauschafft dienstman sein, die andern aber haben sich genent dienstherrn oder auch dienstman in Österreich vnd von den marggrauen vnd herzogen de ordine ministerialium vnd gehörn dz reich an u. s. w. vergl. unten 8, 583 ff.

- 6, 177. von Lengenbach her kamerær. Friedrich von Lengenbach, wie man aus der urkunde d. Krems 7 october 1291 bei Pez, thesaurus 6, 2, 17° sieht. Lengenbach, jetzt Alt-Lengbach im viertel ober dem Wienerwald etwa vier stunden östlich von st Pölten am Tulnerbache gelegen. vergl. über Friedrich auch Hanthaler recens. 2, 65.
- 6, 195. von Kapelle her Uolrich. vergl. zu 5, 63.
- 7, 151. ze Trebensê. vergl. zu 4, 496.
- 7, 199. über den wâgrein bî Ekendorf. Ekendorf, noch jetzt Eggendorf am Wagram genannt, liegt im viertel unterm Manhartsberg am linken Donauufer drei viertel stunden nördlich von 'Trebensé.' unter dem Wagram d. i. wâgrein versteht man in jener gegend den von Stockerau am linken Donauufer aufwärts bis Krems sich fortziehenden rand der hügelreihe die daselbst mit weingärten bepflanzt gegen süden ins Donauthal sich senkt. alle in jenem bezirke liegenden orte mit allgemeineren auch sonst vorkommenden namen werden mit dem beisatze 'am Wagram' vor verwechslung mit anderen gesichert, so z. b. außer

Eggendorf am Wagram noch Kirchberg a. W., Hausleuthen a. W. u. s. w. Helbling befindet sich daher z. 245 ûf des wägreimes steten und sieht Tuonouwehalp das heer liegen, und als später z. 1083 der nebel sich vom schlachtfelde hebt, sieht er ihn über die Donau dem jenseits liegenden gebirge zuziehen, das sich von hier aus gesehen großartig erhebt und in dessen mitte der Oetscher, z. 1087 Oetschan, zur höhe von nahe sechs tausend sufshinansteigt.

- 7, 332. lies ahtbær.
- 7, 382. lies nieht.
- 7, 709. ich was ein apt ff. wahrscheinlich ist in diesen zeilen abt Heinrich von Admont gemeint. vergl. zu 5, 54.
- 8, 107. vor herre fehlt das zeichen der rede.
- [8, 285. vielleicht slavisch. sloven. hud böse (böhm. chud, chudy), noriz narr.
- 8, 443. Schmeller 4, 78 hat wemseln, wimseln, kriebeln, winseln. J. Grimm.]
- 8, 499. ûf der hôhen strâze. noch auf dem plane Augustin Hirschfogels von 1547 ist die jetzige Herrengasse mit Die Hoch-Strass bezeichnet.
- 8, 505. zuo dem Kuonringære. wahrscheinlich ist hier Albero von Kuonring gemeint, dessen haus in der nähe der porta Judeorum, also vom heutigen Arsenale gegen das Elend hin lag, wie der auszug aus dem ältesten grundbuche des Schottenklosters lehrt, mcccxiv conscriptus per D. Nicolaum Abbatem, Hormayr gesch. Wiens. 1r jhrg. 1r bd. urkundenbuch s. li no xx.
- 8, 583. dienstman ze Pilsteine und das folgende; vergl. zu 6, 161.
- 8, 590. die liez uns alle der tuomvoit. Ulrich v. Lichtenst. frauendienst 285, 10 dô kom der vogt von Lengenbach: der tuomvogt sô was er genant. ebenda 66, 1 aber heist es von Regensburc der tuomes vogt då ritterliche zwär in zogt, herr Ott hiez er von Lengenbach (sieh die berichtigung auf s. 724) der, was ritterliche pracht betrifft, selbst von Ulrich angestaunt ward (vergl. die vielen stellen auf welche das verzeichnis der namen weist). um seiner neigung zu genügen mag Otto wohl auch des

guten zu viel gethan haben, so dass seine vermögensverhältnisse nicht immer gleich glänzend (80,13 Ulr.) bleiben konnten, somit auch seine dienstleute, besonders nach seinem tode, nicht gleiches ansehen fortgeniessen konnten. vergl. mon. Boica 29<sup>b</sup>, 313. so erkläre ich mir die bittere anspielung des dichters. an Friedrich von Lengenbach, der zur zeit unseres gedichtes noch lebte, wenigstens noch 1294 (sieh Hanthaler 2,65), ist schon deshalb nicht zu denken weil er nirgends als domvogt, sondern immer nur als kämmerer und truchsäs erscheint. vergl. oben zu 6,177.

- 8, 609. ob uns got gesande den künic her ze lande. da/s hier wie 8, 775, 832, 851 u. s. w. Albrecht der 1e gemeint sei, geht aus unserem gedichte z. 1221 hervor, wo der tod könig Adolfs erwähnt wird. somit ist unten 8, 761, 774 und 831 herzog Rudolf, der erstgeborne Albrechts, zu verstehen.
- 8, 874. ir sult daz lant setzen hie als iz der herzog Liupolt liez. vergl. oben zu 2, 652.
- 8, 1039. wie der herzog Liupolt über mer gap den solt. vergl. Enenkel bei Rauch 1, 290 und Ottacker 839b. Leopold der 6e der tugendhafte, 1177—1194, aus dem hause Babenberg, ist gemeint. die ereignisse fallen ins jahr 1191 und 1192, der verlust Acres, Ottacker 389bf., ins jahr 1291.
- 8, 1057. herzog Friderîch. der letzte Babenberger, gefallen in der schlacht gegen die Ungern an der Leitha, 15 juni 1246. vergl. Ulrich v. Licht. 528, 13 ff.
- 8, 1062. herzoge Herman, so hiez der, von Baden. Ottacker 25° setzt Hermanns vermählung mit Gertruden ins jahr 1249 dass die vermählung vor dem 23 mai 1249 fällt, lehrt die urkunde bei Fischer 2, 208 und läst ihn im vierten jahre darnach sterben, 25°, also 1252. den tag ohne angabe des jahres nennt das todtenbuch Klosterneuburgs, Fischer 2, 112, 1v Non. (Octobris) Hermanus dux Austrie et comes de Paden. er liegt auch daselbst begraben, nach Fischer 1, 107. die ungewissheit unseres dichters über den ausgang Hermanns, z. 1063 f., wird daher wohl einer verwechselung Hermanns mit dem

- ersten reichsverweser Otto von Eberstein zuzuschreiben sein, welcher noch im jahre 1248 oder 1249 mit mehreren misvergnügten zum kaiser nach Verona zog, unterwegs überall gewaltthätig angehalten ward und niemals wiederkehrte. vergl. A. Rauch österr. geschichte. Wien 1781. 3, 34.
- 8, 1082. er sprach, ez ist allez mîn. charakteristisch ist die äusserung welche dieser stelle Helblings entsprechend Ottacker 103ª dem könig van Böhmen in gleichem sinne in den mund legt. Ottacker zieht nämlich an der gränze des gebietes von Aquileja und spricht sein heer, das sich bereits Rom nahe wähnt und sich unheimlich in jener gegend fühlt, also an ich wil läzen iuch daz sehen an, swenn då her kumt ein Pôlân gevarn ode ein Bêheim, daz den dünkt er sî då heim. sol ich der järe werden alt, als verre muoz mîn gewalt werden volrecket und ûz ein ander gestrecket.
- 8, 1097. ze Lugidânî daz ergie. diese von allen bisherigen so abweichende angabe Helblings über den ort der königswahl Rudolfs von Habsburg ist eben so auffallend wie das bekannte allseitige schwanken über den tag der wahl. vergl. Gerbert cod. epist. Rudolfs s. 2 note 3 und s. 7 note 3. dass Lyon nicht der ort der definitiven wahl Rudolfs sein konnte lehrt schon der erste brief des königs an den pabst nach der würklichen wahl; ob aber nicht eine der vielen verhandlungen, vielleicht sogar die bestimmendste (post multos et varios de futuri regis electione tractatus sagt Rudolf selbst im eben erwähnten briefe) zu Lyon im beisein des pabstes und concils statt hatte wäre erst noch genauer zu untersuchen.
- 8, 1165. der künec einen hof gebôt. 'úf sant Mertinstac' d. i. 11 nov. 1274, und nach Nürnberg. Ottacker 121'.
- 8, 1200. von dem Rîn huop sich her nider. sept. 1276, nach den regesten bei Lichnowsky gesch. d. hauses Habsburg bd 1. n° 348 ff.
- 8, 1208. der Bêheim künec wart erslagen. 26 aug. 1278. F. Palacky gesch. v. Böhmen 2, 275.
- 8, 1210. in kurzen jâren dâ nâch lêch er diu lant den kinden sîn. die belehnungsurkunde d. Augsburg 27 dec.

- 1282 hat A. Rauch österr. geschichte, im anhange des 3 bdes s. 57.
- 8, 1212. und kerte wider zuo dem Rin. das war schon früher geschehen. die letzte aus Österreich datierte urkunde Rudolfs ist vom 1n juni 1281. Böhmer regesta 4408.
- 8, 1215. in êren starp der werde helt. Germersheim 15 juli 1291. Böhmer s. 251 nach Gerbert CLXIII.
- 8, 1216. ein ander künec wart erwelt. 5 mai 1292 zu Frankfurt könig Adolf. Böhmer a. a. o.
- 8, 1221. nû ist der ander künec tôt. Adolf, 2 juli 1298. Böhmer s. 262.
- 8, 1223. und ein werder herzoge. Friedrich der streitbare ist gemeint. vergl. zu 8, 1057.
- 8, 1228. der alte Haselouwær. vergl. zu 2, 443.
- [9, 129. flieht verstehe ich nicht. gebt mir daz gwant her unde pfliht und im folgenden verse umb diu samen für alles das zusammen? J. Grimm.]
- 9, 142. die Gumpoltes gigen. zur vergleichung will ich hier anmerken daß im viertel unterm Wienerwald nahe bei Baden auch ein uralter landesfürstlicher markt liegt der noch jetzt Gumpoltskirchen heißt. einem bischof Gumpolt von Paßau, an den die kirchl. topogr. 4, 127 als erbauer der kirche zwischen 915 bis 931 erinnert, kann aber der name des ortes nicht zugeschrieben werden, weil es einen solchen nie gegeben hat, ebenso wenig einen bruder Leopolds des erlauchten aus dem hause Babenberg, dem eine zweite sage die benennung zuschreibt. [ich denke die Gumpoltes gigen an einen hähen ist ein spriehwörtlicher ausdruck für 'seinen spott mit einem treiben;' vergl. gumpelman gumpelspil gumpelwise und dergl. Haupt.]
- 13, 15. von Hartek waren zwen erkant. Otto und Konrad fielen in einem blutigen treffen gegen die Kumanen am 26 juni 1260 bei Staatz im viertel unterm Manhartsberg. das todtenbuch Kloster-Neuburgs, Fischer 2, 108, hat hierüber folgende stelle vi Kal. (Iulii) Otto Chunradus comites de hardek. Chadoldus orphanus. Chrasto de Slevntz occisi cum aliis multis circa Stevz obierunt. mcclx occisi sunt. mit Otto und Konrad starb der hauptstamm der

- alten grafen von Hardek aus. sieh Wisgrill 4, 103 und füge hinzu Ottacker 71° ff., wo die ganze begebenheit ausführlich erzählt wird.
- 13, 23. her Kol her Krast von Sliunz. über Krast sieh die vorhergehende anmerkung, Kolo de Sleunze et Otto frater eius sinde ich in einer urkunde vom jahre 1213 bei Ludewig reliquiae mss. 4, 37.
- 13, 32. Heinrich, Hadmar, Alber, von Kuonrinc, die söhne Hadmars des 2n, erscheinen alle drei in einer urkunde d. Zwettel 5 jänner 1220 bei Link 1, 274. vergl. das namenverzeichnis bei Ulrich v. Licht. Wifsgrill 2, 49. Hoheneck 3, 90 ff. Hormayrs archiv 1829 s. 209 ff. und F. Kurz Österreichs handel in ält. zeiten. Linz 1822. s. 133. übrigens Helbling unten 15, 169.
- 13, 33. Kuonrinc, Wîtrâ, Tiernstein. Weitra im viertel ob dem Manhartsberge nordwestlich von Zwettel war der sitz Heinrichs; Tiernstein, jetzt Dürenstein, an der Donau bei Krems jener Hadmars.
- 13, 39. von Tiernstein her Liutolt. das hier und z. 37 und 38 angedeutete bezieht sich wahrscheinlich auf die der schon oben erwähnten unterwerfungsurkunde Liutholts (bei F. Kurz Österreich unter Ottoc. und Albr. 2, 215) vorausgegangene ächtung durch den herzog Albrecht.
- [13, 42. zyka. vergl. cicha Doc. misc. 2, 205. J. Grimm.]
- 13, 43. von Valkenberc der alt Rapot. vergl. zu Ulrich v.
  Licht. 474, 25. wie man aus der urkunde d. Wien 12 dec.
  1285 bei Fischer 2, 285 sieht war der alte Rapot in diesem jahre nicht mehr am leben. zugleich mit dem in der zeile
- 13, 56. die wîle er was dô lebt ein man ... von Mîssouwe her Otte, erscheinenden Otto von Meissau sinde ich ihn als zeuge an einer urkunde vom 5 juli 1248 bei Fischer 2, 206. über Otto vergl. Ulrich v. Licht. 93, 1 und die übrigen stellen im verzeichnisse der namen. der oben zu 5, 63 angeführte Stephan von Meissau war dessen sohn. vergl. Hanthaler recens. 2, 108.
- 13, 69. die edelen Weisen. Seifried und Kadolt erscheinen oft in Ulrichs v. Licht. frauendienst, sieh das namen-

- verz., dann in Enenkels fürstenbuch bei Rauch 1, 346 ff. vergl. oben zu 13, 15.
- [13, 129. gebriren = gebrisen? J. Grimm.]
- 13, 139. hinz dem Annise, nämlich un die Enns.
- 13, 169. der lantvride ist so guot. sieh zu 1, 786.
- 13, 181. von einem guoten Pöltingære. vergl. zu 1, 314.
- 13, 190. von La unz an den Meinhartsberc. Laa an der gränze Mährens, fünf stunden östlich von Retz. der Manhartsberg zieht sich von dieser stadt südlich bis ins Donauthal herab, nämlich bis an den Kamp, eine stunde nordöstlich von Krems.
- 14, 15. der biderbe herzoge Friderich. der letzte Babenberger, wie oben 8, 1057.
- 14, 40. vreidic sam die Beier. vergl. oben zu 1, 438 bis 443.
- 14, 74. sô guot vride wart noch bie. vergl. hiermit was F. Kurz Österreich unter Ottoc. und Albr. 1, 231 über den leider nur so kurzen friedlichen zustand Österreichs während der regierung der söhne Albrechts bemerkt.
- 15, 169. was der von Küenringe då. wahrscheinlich ist Leuthold gemeint. vergl. zu 13, 39.
- 15, 171. ich wæne datze Velsberc. jetzt Feldsberg im viertel unterm Manhartsberg nahe an der mährischen gränze und eigenthum des fürsten von Lichtenstein. vergl. die stellen in Ulrichs v. Licht. frauendienst nach dem verzeichnisse der namen.
- 15, 221. do enhalp Tuonouwe ff. von hier an beginnt die schilderung des einfalls und der belagerung Wiens durch Andreas den 3n den Venezianer, über dessen veranlalasung und verlauf ich vor allem auf J. Czechs aufsatz in Hormayrs taschenbuche sür 1831 s. 135—168 verweise, wo auch die entsprechenden stellen Ottackers angezogen sind.
- 15, 224. unz an den Semernic. das ist an die gränze Steiermarks drei stunden südlich von Neustadt. südöstlich von diesem berge liegt
- 15, 225. der Hartberc, jetzt Hartbergerkogel genannt, nördlich vom städtchen Hartberg in Steiermark, acht meilen nordöstlich von Gräz.

- 15, 227. bî der Lîtâ hin ze tal, also dem laufe der aus den südlichen bergen nach nordost fliessenden Leitha nach.
- [15, 259. baseman? Pazman ist ein österreichischer name. vergl. Pazmansdorf weisth. 3, 694. J. Grimm.]
- 15, 288. in ist Eberstorf gegeben. das jetzige Kaiser-Ebersdorf nahe dem ausslusse der Schwechat in die Donau, zwei stunden südöstlich von Wien.
- 15, 304. ze des Pibers türlin. ohne zweisel ein aussallthürlein des Piberthurms der noch viel später erscheint (Schlagers Wiener skizzen aus dem mittelalter 1, 166) an der stelle der jetzigen Biberbastei. Hormayr gesch. Wiens. 1r jahrg. 2r bd 3s heft s. 69\*.
- 15, 337. owê her schenk von Hûsbach. es ist schwer zu entscheiden welcher aus diesem geschlechte hier gemeint sei, da man zwischen Ulrich Gundacker Heinrich Gottfried und Konrad in den urkundlichen stellen bei Wisgrill 4, 212 aus dieser zeit die wahl hat. die vordere und hintere Schenkenstraße zu Wien führen aber noch heute diesen namen.
- 15, 343. die burcgrässchaft ze Brucke, ohne zweifel Bruck an der Leitha, das hart am gemerke, z. 345, Ungarns liegt. vergl. oben zu 6, 131.
- 15, 347. diu werden Priuzel. einer davon war Heinrich, wie man aus Ottacker 74° sicht, der andere Bernhart. sie erscheinen allenthalben zusammen: so bei Ulrich v. Licht.; dann bei Enenkel, Rauch 1, 350 ff.
- 15, 353. Rîcherstorf sie kriren. hier wie oben ist der kampf Belas mit Ottacker im jahre 1260 auf dem Marchfelde gemeint, welchen Ottacker 73b bis 76b schildert. Reichersdorf liegt auch in jener gegend, ganz nahe dem oben zu 6, 79 nachgewiesenen Bockflies.
- 15, 355. fagat fush mingrel. vielleicht fussatok mind el d. i. lauft alle davon! vergl. Ottacker fuscho meyn gele, so die hs. v fol. 24 v. a. die nächste zeile gibt keinen sinn.
- 15, 358. bî herzog Friderîchen. abermals der letzte Babenberger, wie oben 8, 1057. 1223 u. s. w.
- 15, 392. Kuonrat von Marchecke. diesen Konrad finde ich in den mir zugänglichen quellen nicht.
- 15, 452. Kuonrât von Sitzenberge. während ich mehrmals

einen Cuonradus de Sizendorf um diese zeit urkundlich nachzuweisen vermag, finde ich nirgends einen von Sitzenberg, jetzt einem dorf mit herrschaftlichem schloße im viertel ob dem Wienerwald etwa eine stunde nordöstlich vom stifte Herzogenburg.

- 15, 503. Rôrou Kirchenprel Swâbdorf sant Peternel. sämmtlich in der umgegend von Bruck an der Leitha gelegen. Rôrou hart an der alten Parndorfer schanze, nordöstlich von Bruck; Kirchenprel jetzt Prellenkirchen auf der anhöhe östlich von Rohrau; Swâbdorf jetzt Schwadorf nordwestlich von Bruck an der Piesting; Peternel, das ist Petronell an der Donau nördlich von Rohrau am anfange der schanze.
- 15, 522. der bischof von Gurke. es könnte nach der reihenfolge der bischöfe (Marian österr. klerisei 5, 524) nur Hartwich sein, 1280 1298; doch scheint mir hier eine verwechslung mit dem bischof von Seckau eingetreten. sieh unten.
- 15, 570. der bischolf von Goletscha. Johannes bischof von Kolocza, wie man aus dem jetzt bei Lichnowsky 2, cclxxvII gedruckten friedens- und gränzvertrag vom 28 august 1291 sieht. ich setze die betreffende stelle hierher, weil sie auch die sonstigen vermittler des vertrages nennt, vergl. zu 6, 79. Lodouicus Strigoniensis et Iohannes Colocensis dei gracia ecclesiarum archiepiscopi, Gregorius banus comes Nytriensis et Barosiensis, magister dominicus quondam palatinus, Wernhardus Pathawiensis et Leopoldus Secowiensis per eandem graciam ecelesiarum episcopi, Stephanus de Myssowa et Conradus de Pathundorph ordinatores et arbitratores per illustrissimos principes Andream dei gracia regni Vngarie regem illustrem, dominum Albertum eadem gracia ducem Austrie Styrie, dominum Carniole Marchie et portus Naonis deputati. die verhandlungen vergl. den aufsatz Czechs und die zu demselben bezeichneten stellen Ottackers, der auch sonst über diese verhältnisse sehr ausführlich und, wie auch Czech note 54 bekennt, sehr wohl unterrichtet ist.
- 15, 599. gråf Myssa und gråf Ybån. unter dem grafen Myssa
  d. i. Moses ist entweder der zu 15, 570 genannte comes

Nytriensis oder der graf von Tolna und Bodrog zu verstehen. vergl. A. Lehotzky stemmatographia Hungariae. pars 1 s. 118. 134 und 153. graf Yban ist der schon oben 5, 63 erwähnte graf von Güssing.

- 15, 661 ff. Himberc . . . . . unde Starkenberc. die übrigen orte sind bekannt. Himberg zwei und eine halbe stunde südlich von Wien, eine nordöstlich von Lachsenburg. Starkenberc, jetzt Starhenberg, westlich von Neustadt am Kalten gange zwischen Wopfing und Ober-Piesting; noch jetzt sind die ruinen der ausgedehnten veste die bedeutendsten im ganzen lande.
- 15, 685. der bischolf von Grån. Ludwig, s. oben zu 15, 570.
- 693. der von Vetzprem. bischof Benedict von Vefsprim.
   Czech s. 155.
- 15, 699. der bischolf von Rabe. Andreas. s. Czech.
- 15, 705. der von Vünfkirchen. bischof Paul. s. Czech.
- 15, 749. die Vizze. die gegend um die Fischa, die allenthalben bei Enenkel und Ottacker unter diesen namen erscheint. die Fischa selbst ergiesst sich bei Fischament, vier stunden östlich von Wien in die Donau.

DRUCK VON BREITKOPF UND HÄRTEL IN LEIPZIG

+Z206756604

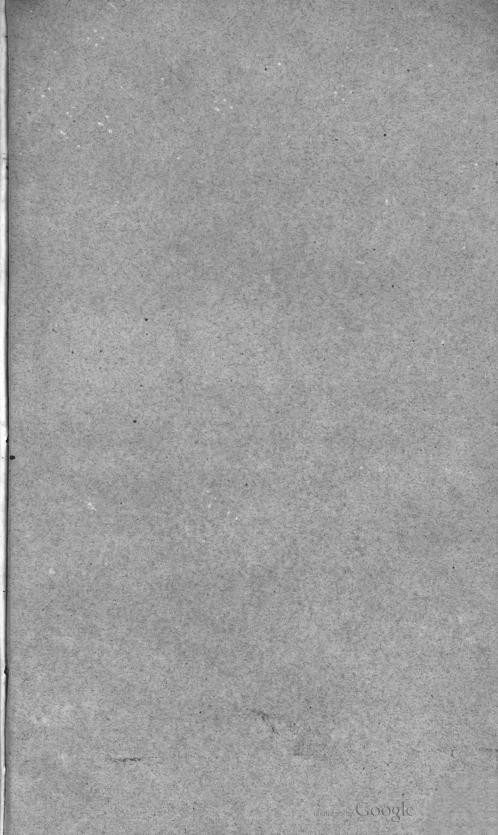





